Die Expedition ift auf der Berrenftrage Dr. 20.

Nº 216.

Montag den 16. Geptember

1839.

Befanntmadung, die Kändigung von 886,200 Athle. Staatsschutb: Scheinen gur baaren Auszahlung am 2. Januar 1840 betreffend.

Bei der, unserer Bekanntmachung vom 8. b. Mts. gemäß, heute ftattgehabten 13. Berloofung find die in dem als Unlage hier beigefügten Berzeichnisse, nach ihren Rummern, Litern und Gelbbeträgen aufgeführten Staatsschuldscheine gezogen worden, und werden diese daher den Besißern hierdurch mit der Aufforderung gekündigt, den Nominal-Werth derselben am 2. Januar 1840, in den Vormittagsstunden von 9 bis 1 Uhr bei ber Controlle ber Staats-Papiere, hier in Berlin, Taubenftrage Dr. 30, baar abzuheben. Da mit bem eben genannten Tage bie weitere Berginfung biefer Staats: Schuldscheine aufhort, indem nach & V. der Berordnung Dom 17. Januar 1820 (Gefet : Sammlung Nr. 577) Die ferneren Binfen bem Tilgungs : Fonds gufallen, fo muffen mit ben Staatsschuldscheinen auch die gu benfelben gehörigen 6 Bins : Coupons Ser. VIII. Dr. 3 bis 8, welche die Zinfen vom 2. Januar 1840 bis ba= bin 1843 umfaffen, unentgelblich abgeliefert werben, wibrigenfalls für einen jeden fehlenden Coupon der Betrag von der Capital = Baluta abgezogen werden wird, Um fur ben fpateren Prafentanten referviet gu werben. In der über ben Kapital-Werth ber Staatsschulbscheine auszustellenden Duittung sind diese einzeln mit Rum-mer, Liter und Gelbbetrag, so wie mit der Stückzahl ber unentgelblich eingelieferten Bine : Coupone aufzuneh: men. Den außerhalb Berlin wohnenden Befigern fol cher am 2. Januar 1840 jur baaren Ausgahlung fom= menben Staatsschulbscheine, muß, ba weber bie unter: Beichnete Sauptverwaltung noch die Controlle ber Staats: Papiere fich mit ihnen wegen Realifirung berfelben in Correspondeng einlaffen tann, überlaffen bleiben, Diefe Effetten an bie ihnen junachft gelegene Regierungs: Baupt-Raffe gur weiteren Beforderung an die Controlle ber Staats-Papiere zu überfenden.

Berlin, ben 15. August 1839. haupt = Bermaltung der Staats = Schulden. gej. Rother, von Schute, Beelig, Deeg, von Berger.

Mit Bejug auf proftebende Bekanntmachung vom 15ten v. Dits. wird fur die Befiger von Staatsichulb: fcheinen im hiefigen Regierungsbezirk bemerkt, bag bas Darin ermahnte Bergeichniß ber bei ber 13ten Berloos fung gezogenen, gekundigten, und am 2. Januar 1840 nach bem Rennwerthe von ber Controlle ber Staate= Papiere baar einzulofenden Staatsfchulbicheine im Gefammtbetrage von 886,200 Rthlr. nach ihren Rum: mern, Buchftaben und Gelbbetragen bem 38ften Stude unferes Umteblattes als befondere Beilage angefchlof= fen ift.

Much kann biefes Bergeichniß fowohl in der Regiftratur bes Regierungs : Secretair Fendler, als in ber Rendantur des Umteblattes, Urfulinerftrage Dr. 6, fo wie bei bem Regierungs - Botenmeifter Boger eingefes ben werben. Bei ber Gintofung biefer Staatsfculbscheine bleibt es, wie bei ber letten Berloofung, ben außerhalb Berlin wohnenden Besigern von folden Staats schuldscheinen überlassen, diese an die ihnen zunächst gelegene Königl. Regierungs Saupt Kaffe abzugeben, von welcher sie bann an die Staatsschulden- Tilgungs-Kasse zur Realisation zu befördern sind; wogegen die Con-trolle der Staats = Papiere auch diesesmal nur die ihr von den in Berlin anwesenden Inhabern prafentirten Staatsschulbscheine auszahlen wirb.

Demufolge werben bie Befiger ber ausgeloofeten Staatsschulbscheine im Breslauer Regierungsbezirt, welche bie Beforgung ber Realisation ihrer gefundigten und vom 2, Januar 1840 ab nicht weiter verginsbaren Staatsschuldscheine burch die hiefige Konigl. Regierungs= Saupt-Raffe munichen, hierdurch aufgefordert, diefelben mit ben bagu gehörigen Coupons Ser. VIII. Rr. 3 bis bag bei einer Armee es allerhand Menschen giebt, un=

8 mittelft einer in duplo anzufertigenben beutlichen und unterschriebenen Nachweisung mit Angabe ber Nummern, Buchftaben und Geldbetrage und einer Specifikation ber Bins-Coupons, an bie Konigl. Regierungs-Saupt-Raffe hiefelbft gegen Rudempfang einer Interims = Quittung jur weitern Beranlaffung balb möglichft gu übergeben, ober portofrei ju überfenden.

Die Konigl. Regierungs = Saupt = Raffe ift gu beren Unnahme bis fpateftens ben 16. December c. a. an: gewiesen, und wird folche, so weit fich bei der hierseis tigen Prufung nichts ju erinnern findet, vorfchriftsma-Big weiter befördern, und nach erfolgter Unweisung bes Mennwerthes fur beffen Ausgahlung gu feiner Beit ge-

Bugleich werben alle Behörben und Kaffen unsers Berwaltungs : Bezirks auf die Nothwendigkeit aufmerkfam gemacht, die etwa vorhandenen Behörden ober Deposita genau nachzuseben, ob bei denfelben etwa verloofete Staatsichulbicheine vorkommen, und wenn bies ber Fall fein follte, die Realifation berfelben vorfcbriftsmäßig burch Einsendung an unfere Regierunge=Saupt=Raffe, nachau= suchen.

Eben fo werben biejenigen Perfonen, welche Staats: schuldscheine als Caution bei uns niedergelegt haben, wenn sich darunter etwa gezogene Staatsschuldscheine befinden follten, hierburch aufgefordert, uns davon bal= bigft Ungeige ju machen; bamit bie Derausgabe berfel-ben und ber Umtaufch gegen baares Gelb bei Beiten berfügt werben fann.

Breslau, ben 11. Geptember 1839. Königliche Regierung.

Inland.

Brestau, 15. Geptbr. Um 16. b. M. wird bie Parade und am 17. das Saupt=Manover ber 11ten Division bei Wangern stattfinden.

Berlin, 12. Gept. Ge. Maj. ber Ronig haben bem Fürstenthumsgerichts-Prafidenten Cleinow ju Dels bie Unlegung bes ihm von bes Berjogs von Braunschweig Durchlaucht verliehenen Commandeur : Rreuges sweiter Rlaffe bes Ordens Beinrichs bes Lowen gu ge-

Abgereift: Ge. Ercelleng ber General-Lieutenant, General=Inspecteur ber Festungen und Chef ber Ingenieure und Pioniere, After, und Ge. Ercelleng ber General-Lieutenant und Inspecteur ber Iften Ingenieur=

Inspection, von Reiche, nach Posen.
Berlin, 13. Sept. Se. Majestät der König ha-ben dem Friedrich Altel aus Glat du gestatten geruht, das Denkzeichen fur die Dienfte, welches er als in Baiern fur bie Griechische Armee angeworbener Freis williger erworben bat, ju tragen. - Das Konigs Ma= jestät haben ben seitherigen Kammergerichts = Affeffor, Freiherrn von Schleinis ju Marienwerder, und bie feitherigen Regierungs : Uffefforen Lubbe gu Bromberg, ven Munchhaufen zu Machen und von Roftig gu Merfeburg, gu Regierungs = Rathen Muergnabigft gu er= nennen geruht. - Des Konigs Majeftat haben ben Domainen-Intendanten Porfc ju Stuhm, ben Dbermtmann Engelhardt zu Umpfurt und Umtmann Ballmann ju Bolffleben gu Umterathen Mucrgnabigft zu ernennen und bie barüber ausgefertigten Patente Allerhöchstselbst zu vollziehen geruht.

Ungekommen: Ge. Ercelleng ber General : Lieu: tenant, Chef ber Gendarmerie und Kommanbant von Berlin, bon Tippelsfirch, aus ber Proving Schlefien.

Das neuefte Stud bes Militarwochenblat: tes giebt ben Abbrud einer Inftruftion, welche Konig Friedrich Wilhelm 1. am 13. Juni 1734 fur feinen Cohn, ben nachmaligen Konig Friedrich II. bei ber Cam= pagne am Dberrhein gegeben hat. Diefelbe enthalt folgende mertwurdige, ben Buftand ber damaligen Armee charakterifirende Stelle: "6) Dieweil auch notorisch,

ter welchen sich benn auch viele Fürstenkinder, junge Grafen und andere junge Leute von Extraction fin= den, worunter aber gemeiniglich mehr bofe als gute find: fo follen bes Rronpringen Liebben Dero Gefellichaft mohl choisiren, allen Umgang aber mit jungen liederlichen Leuten vermeiben, bagegen mit Leuten umgehen, die fich gum Handwerk appliciren und eine gute Conduite ha ben: 218 worauf die beiden Beneralmajors, ber Graf v. Schulenburg und v. Rleift mit acht geben, und bes Kronpringen Liebben von allem bofen Umgang abmahnen follen. Dagegen foll Er am allermeiften mit benen alten Generals umgeben, als mit bem alten Pring Eugene, bem Bergog von Bevern, bem Pringen Uleran= ber von Burtemberg, benen Generals v. Schmettau, Ballis und andern bergleichen alten erfahrenen Leuten, als in beren nuslichen Conversation Er etwas rechtes und solides lernen kann. Inzwischen foll Er boch bie jungen Leute höflich tractiren, aber mit folchen keine Coterie machen, fonbern felbige mit guten Tag und guten Weg geben laffen. 7) Mit bem General v. Schmettau foll Er wegen bes Dienftes fleißig umgehen und gute Freundschaft mit foldem halten, auch wenn berfelbe ausreitet, ein Lager abzustechen, ober mas gu recognoseiren, ober aber wenn er fonft dispositiones macht, ihn nicht aus ben Sanden laffen und ihn nach Mlem fragen, außer bem Dienst aber foll Er fich mobil vor ihm huten, und fich mit bemfelben in tein Spielen, Raufen, Schachereien, es habe folche Schacherei Ramen, wie fie wolle, noch fonften bergleichen etwas einlaffen, weil Ihm fonften ber v. Schmettau gewiß betrügen, und Er fich nur exponiren wurde, baf bie gange Belt Ihn beshalb auslacht, welches Ihm schlechte Renom= mée geben wurde."

Die in biefen Blattern bereits fruber mitgetheilte Eintheilung der Beit fur die Uebungen ber gu ben Berbft=Manovern bei Potsbam versammelten Truppen, ift in Folge Allerhochfter Bestimmung wie nachstehend geandert worben : Um 13. Einrucken ber Berliner Garnifon und 2ten Bataillons Garbe-Referve-Regiments in Potsbam und in ben Lagern. Um 14. Corps=Manover bes Garbe-Corps und Ginruden ber auswärtigen Truppen. Um 15ten Rubetag. Um 16. große Parade. Um 17. erstes Corps-Manover. Um 18. Ruhetag. Um 19. zweites Corps-Manover. Um 20. Corps:Manover im ausgebehnten Sinne. Um 21. Ruhetag. Um 22. Nachmittag, Abruden bes Westcorps in enge Kantonnirungen. Um 23. und 24. Felbmanover.

Man fdreibt aus Berlin: "Die namhaften Berlufte, welche Befiger von Staatspapieren baburch, baß fie von ben ftattgefundenen Berloofungen nicht geborig Renntnif genommen, erlitten haben, führten einen hiefigen Raufmann auf die Ibee, ein Comtoir jur Rachweisung ber verlooften in= nnb auslandifden Papiere au errichten. Daß bies fein imaginaires Bedurfnif ift, geht daraus hervor, bag 3. B. bei polnischen Pfands briefen die Summe ber feit 1826 verlooften und bis jum 20. Marg b. 3. noch nicht erhobenen Papiere ben Betrag von mehr als 2 Millionen polnischer Gulden erreicht. — Am 3. Septbr. hat Dr. Wowring Die Ehre gehabt, von bem Konig in Potsbam empfangen und von bem Kronprinzen zur Tafel gelaben zu werden, auch ben Abend in biefem Rreife gugubringen. Da berselbe keineswegs in einer ftreng amtlichen Eigenschaft bier anwesend ift, so darf man diese ihm zu Theil gewordene Muszeichnung einerseits dem wohl erworbenen Rufe diefes Mannes gufchreiben, andererfeits aber auch barin einen Beweis finden, bag unfere Berricherfamilie allen Bestrebungen anberer Staaten, fich unferer liberalen Sandelspolitie su nabern, freundlich gefinnt ift. Ues brigens ift bem fogenannten Bolltongreffe bis jest noch nichts von allgemeiner Wichtigkeit vorgekommen, und burfte bies mohl auch fur die nachfte Beit nicht ber Fall fein, wenn fich eine von ziemlich glaubwurdiger Quell

nigen Monaten eine Bufammenkunft hober Staatsbe-amten ftattfinden wird, in welcher die bebeutenbern Fragen über die Sandelsverhaltniffe gur Berhandlung fommen follen."

#### Deutfoland.

Frankfurt a. M., 10. Gept. (Privatmitth.) Muf Beranlaffung bes Befuchs, den Furft Metternich auf feiner Domaine Johannesberg abzulegen im Begriff ift, tauchen Geruchte von diplomatifchen Berhandlungen auf, die bafelbft gepflogen werden möchten. Bahricheinlich verbanten folche ihren Urfprung ber Erinnerung an frubere Borgange, wo diefer fchone Landfit, bei jedesmali: ger Unwesenheit feines Besigers, bas Stellbichein mehrer Diplomaten mar. Man braucht eben fein Prophet ju fein, um vorauszusehen, bag der berühmte Staatsmann auch dies Mal manchen Besuch auf dem Johannesberge empfangen wird; er übte bafelbft bis jest noch immer, mabrent feiner zeitweiligen Unwefenheit, eine eben fo fplendibe als liberale Gaftlichkeit; nicht bloß hochstehende Staatsmanner, fonbern auch Gelehrte und andere Dotabilitäten jedweber gesellschaftsichen Rategorie fanden bie freundlichste Aufnahme. Allein barf man anders ben Berficherungen gemeinhin wohl unterrichteter Perfonen trauen, fo burfte bem oben ermahnten Beruchte biefes Mal um fo weniger Glauben ju fchenten fein, als Gefundheitspflege ber Hauptzweck ber landlichen Ausflucht des hohen Reconvalescenten ift, biefer 3weck aber nur burch Entfernthalten von Staatsgeschäften um fo gewiffer erreicht werden fann, als bas Uebermaag berfelben und bie ihnen gewidmete Unftrengung bie eigentlichften Urfachen bes Rrankenlagers maren, von dem Fürft Detternich glücklicher Weise wieber erstanden ift. jungften Benbungen, welche bie orientalifche Unges legenheit erfahren hat, haben manche Soffnungen, bie auf bas gemeinsame Busammenwirten ber europaifchen Großmächte fich ftugten, ale illuforisch bargethan. hemed Mi ift ber Mann, ber biplomatifchen Ginschuch= terungen fein Dhe verschließt. Es wird baber mohl, um ihn fügfamer gu machen, militairifcher Demonftra= tionen bedürfen. Daß man fich in bem Betreff aber nicht fo leicht, wie bei Abfassung biplomatischer Roten, einigen mochte, dies scheint die Sppothese gu fein, in welcher die Triebfebern von Mehemeds Sandlungsweife gu fuchen find. Betrachten wir die orientalifchen Berhaltniffe aus bem einfachen Gefichtspunkte einer Empo-Bicefouig von Egopten in Diefer Stellung bem Sultan gegenüber befindet, tann nicht in Abrede gestellt werben fo mare, nach bem in ahnlichen Fallen feither gur Unwendung gebrachten europäischen Staatsrechte, Die Sache ziemlich leicht abzumachen. Es brauchte zu bem Behufe nur eine ber Grofmachte, beren geographische Lage ihr die Intervention vorzugsweife gestattete, ben übrigen wenigstens ftillschweigend ermächtigt gu werben, die legitime Drbnung ber Dinge, wie einft in Reapel, Sardinien und Spanien und felbst nach ber Julirevolution in ben papstlichen Staaten, im Domanenreiche mit bewaffneter Sand wiederherzustellen. Die Macht zu nennen, bie zunachft bagu berufen und befugt, ware überfluffig. Allein es icheint, als walteten Rudfichten ob, in beren Betracht man biefen Ausweg gern vermeiben mochte; und ba nun eine collective Militair= Demonstration ungleich schwieriger zu fombiniren, als eine biplomatische Collectiv : Rote abzufaffen ift, fo ift Mehemed Mil's Sypothese wohl keinesweges eine bloß utopifche. - Bie fich por mehren Monaten Frankfurt bes Befuchs von indifchen Tangern erfreute, fo jest bes Befuchs eines inbifden Fürften. Es ift dies ber bekannte Pring borr Dube, ber vergebens um Gerechtigfeit am Throne ber Beberricherin ber britifchen Reiche flehte, und jest auf ber Beimreife ins gefnechtete Baterland begriffen ift. Er felbft hat europäische Tracht angelegt, fein Gefolge aber ift in Gewander gehullt, bie fich eben nicht burch Elegang und Reinlichfeit empfehlen. Er beabsichtigt, die Rudreise zu Lande zu machen, und auf derfelben Moskau, wohl gar St. Petersburg zu beruhren. Es follte une nicht befremben, wenn in Diefer freilich etwas umichweifigen Reiferoute ein politischer 3med gewahrt werden wollte. - Fur morgen Bormittags um 10 Uhr sind vom Eisenbahn = Comité Einladungskarten an die Mitglieder der höhern Staats= behörben herumgeschickt worden, um an ber Eröffnung der Eisenbahn Theil zu nehmen. Allein dieses Wortinhalts ber betreffenden Rarten ungeachtet, wird noch begweifelt, ob bie angefunbigte Eröffnung für ben Gebrauch bes Publikums ju verftehen ift. - Geftern trafen bie für unfere Lebermeffe bestimmten Borrathe aus ben refp. Fabrieffatten, namentlich bet rheinpreußifchen, bier ein. Man giebt an, es ftande beren Ge-fammebetrag woht um ein Drittheil bemjenigen nach, ber gur berwichenen Oftermeffe bem Dlage jugeführt murbe. Es ware bies ein Uebelftand, ber fich um fo fühlbarer machen burfte, als jur Berbstmeffe ber Bebarf an biefer Maare ber bei weitem ftarfere ift. Ueberdies foll bas Leber am Gute hinter ben biesfälligen Erwartungen jus rudfteben, weil es, ber außerordentlichen Bestellungen wegen, mit beren Abfertigung die Fabriten vollauf gu

ausgehende Mittheilung bestätigen follte, baß bier in ei- | falt, bearbeitet wurde. - Auf bie jungften, über Frantreich hier eingelaufenen Nachrichten aus Spanien, er halt fich die Spekulation in spanifchen Staats : Effekten zwar noch immer bei Leben, indes steigt beren Kurs nur langfam und nicht in bem Berhaltniß, wie an ber Parifer Borfe. Die Gelbklemme, bie fich mit jebem Tage fühlbarer macht, kann wohl einigen Untheil an diefer Erkaltung bes frubern Speculationseifers haben; es tritt aber noch die Ueberlegung bingu, daß mit bem burch Maroto hervorgerufenen theilmeifen Abfalle bie farlistische Sache noch keinesweges ganzlich verloren ift. -Bor einigen Tagen wurden anfehnliche Gelbbetrage an der Rothfcildiche Raffe verladen, bie, wie es hieß, für einen benachbarten Sof bestimmt find, ber wegen des Empfanges eines hoben Befuchs für Ende Diefes Monats Unftalten trifft, bie einen außerorbentlichen Ros stenaufwand erfordern.

Sannover, 10ten September. Die heutige Sannoveriche Zeitung enthalt unter ihren amtlichen Nachrichten nachfolgende, die hiefigen Berfaffungs-Ungelegenheiten betreffend Proflamation: Ernft Mu: guft ic. In ber funften Sigung ber beutschen Bunbeeversammlung vom 26. April b. 3. find einige Unsträge bahin gestellt worden : bag bie Bunbesversamm= lung ber Königl. Sannoverschen Regierung erflare, wie fie, abgefehen von ben materiellen Rechtsverhaltniffen, in bem Berfahren bei Aufhebung bes Staatsgrundgefeges vom 26. September 1833 bie Beobachtung bes Artifels 56 ber Miener Schlufafte, beffen Sanbhabung die Mitglieder des Bundes sich wechselseitig zugesichert haben, vermiffe, und in den Angriffsmitteln, welche aus fort dauernden formellen Rechtsirrungen in Sannover ben Gegnern bes monarchischen Pringips bereitet werben, einen um fo bringenberen Beweggrund erblice, bermal ber Königl. hannoverschen Regierung die Aufrechthaltung des formellen Rechtszustandes, fonach die Berbeiführung etwa für nothig erachteter Abanderungen ausschließlich auf bem diesem Rechtszustande entsprechenden Wege angelegenft zu empfehlen. Die Bunbesverfammlung hat barauf in ihrer 19ten biesfährigen Gigung bes laufenben Monats ben nachftehenden Beschluß gefaßt: bag ben in der Sten Sigung bom 26. April b. 3. auf das Einschreiten bes Bundes in ber hannoverschen Berfaffungöfrage gestellten Unträgen teine Folge gegeben mer-ben tonne, da bei obwaltender Sachlage eine bundesge-feglich begrunbete Beranlaffung jur Einschreitung in biese Dagegen hege innere Lanbesangelegenheit nicht vorliegt. Dagegen bege bie Bunbes-Berfammlung vertrauensvolle Erwartung, baß Se. Maj. ber König von Hannover, Allerhöchstihren ausgesprochenen landesväterlichen Absichten gemäß, geneigt fein werbe, balbmöglichft mit ben bermaligen Stanben über das Berfaffungswerk eine ben Rechten der Krone und ber Stande entsprechende Bereinbarung gu treffen. Wir finden Une in Gnaden bewogen, folches ohne Bergug gur Renntniß Unferer getreuen Unterthanen gu bringen. Der beutsche Bund hat biefem jufolge bie Berfaffungsfache Unfere Konigreichs fur eine innere Landes-Ungelegenheit erelart und ausgesprochen, bag teine bunbesgefegliche Beranlaffung gu einer Ginfchreitung in bies felbe vorhanden fei. Bugleich ift barin eine Bereinbarung über bas Berfaffungewert, welche ben Rechten Unferer Rrone und ber Stande entspreche, ale erwunscht bezeichnet, und zwar eine Bereinbarung mit ben bermaligen Ständen Unfers Königreichs. Es hat hiemit die jenige Grundlage bes in unferm Ronigreiche beftebenben öffentlichen Rechts eine Unerkennung gefunden, welche von Uns ftete für bie allein gultige erelart worben ift. Bugleich feben Wir Uns ju erflaren bewogen, bag Bir in ber von ber Bundes : Berfammlung ausgesprochenen vertrauensvollen Erwartung nur Unfere lebhafteffen, ftets von Une gehegten Bunfche berührt finben. Bir haben biefe Bunfche ichon im vorigen Jahre burch bie Borlegung bes Entwurfs einer Berfaffunge : Urtunbe betha: tigt und eine vertragsmäßige Uebereinkunft mit Unserer getreuen allgemeinen Ständer Bersammlung erwartet. Wir forberten wiederholt jur Beschleunigung ber bamaligen landftanbifden Berhandlungen auf; die Grunde, welche beren Unterbrechung nachmals veranlagt haben, find befannt. Unfere Bunfche blieben jeboch unveranbert; bie Soffnung, fie etreicht ju feben, ift durch bie neueren Untrage Unferer allgemeinen Stande : Berfammlung bebeutend gestärkt worben. Sie hat Uns bewogen, eine Kommission anzuordnen, welche sich mit den nothigen deskallsigen Borarbeiten beschäftigt. Wir werden die Prüfung dieser Borarbeiten thunlicht beschleunigen, und fodann biejenigen Untrage an Unfere getreuen allgemei: nen Stände unverweilt gelangen laffen, welche geeignet erscheinen können, das Wohl Unseres geliebten Volkes dauernd zu gründen. Wir technen zur Erreichung Unserer landesväterlichen Absichten gern auf eine pflichtmäspige, ernstliche und wohlwollende Mitwirkung berjenigen Unferer Unterthanen, welche bagu berufen find. Unfer aufrichtigftes Beftreben wird ftets auf bas mabre Befte Unferer getreuen Unterthanen gerichtet fein, und Bir tonnen nichts fo lebhaft wunschen, als baß bie Stanbe Unferes Konigreiche biefem Unferem Bestreben mit gleis der Bereitwilligfeit entgegen tommen mogen. Damit jedoch bei Unfern getreuen Unterthanen über Dasjenige, was bis ju einer Bereinbarung mit ber allgemeinen thun hatten, mit minderer, als fonft gewohnter Gorg: | Stande-Berfammlung, ober wenn eine folche - wiber Rofaten, ber Transtautafifchen Mufelmanner ju Pferbe

Berhoffen - nicht gu erreichen fein follte, in ben of fentlichen Berhaltniffen Unferes Konigreichs Rechtens fei fein Zweifel obwalte, fo erflaren Wir wiederholt hiemit biejenige Berfaffung, welche bis jur Erlaffung bes von Uns fur erlofchen erklarten Staats-Grundgefetes beftan ben, und in fo weit fie bie allgemeinen Stande betrifft, auf ben Grund bes Patents vom 7. Dezember 1819 fich herausgebilbet hat, fur bie gultige Grundlage bes öffentlichen Rechts in Unferen Landen. Bie Bir biebei zuversichtlich vertrauen, daß die aus mangelhafter Auffaffung ber Rechteverhattniffe hervorgegangenen irrthums lichen Unfichten über die Berfaffunge-Ungelegenheit nun: mehr hinlanglich berichtigt fein werben, und wie Wir geneigt fein werben, folden Sanblungen, welche burch ble ermannte mangelhafte Auffaffung bis jest erzeugt wurden, eine vielfattig von Uns bereits bethatigte Dach= ficht in ben geeigneten Fällen angebeihen zu laffen, fo hoffen Bir von nun an auch, daß die Gorge fur Unfer Königreich Une nicht in die unangenehme Nothwendigfeit verfeben werbe, gegen verfaffunge= und ordnunges widrige Bestrebungen, insbesondere gegen bie vielfaltig porgekommenen Umtriebe mit aller Strenge einzuschreiten. - Gegeben Sannover, ben 10. Gept. 1839. Ernft G. Frh. v. Schele." August.

Defterreich.

Mien, 8. Septhe. (Privatmitth.) Gines unferet Blatter enthält in seinen Rummern vom Gren b. eine fräftige Widerlegung der in ber Allg. Zeitung erschienes nen, angeblich aus Gerbien batirten Artikel. Alle Ungaben über Jeffrem Dbrenovitsch und Germars Reifen u. f. m. werden als ganglich erdichtet ertiart. Beibe haben Belgrad in dem angegebenen 3med nicht verlaf fen. Uebrigens ift die Nachricht eingetroffen, bag bet junge Furft Michael von Gerbien am 18. b. in Bel grad eintreffen follte. - Die neueften Nachrichten aus Pregburg lauten etwas erfreulicher. Die zweite Land: tafel hatte fich nach ben Ungaben ber ungarifchen Sour nale zu Berathung ber f. Propositionen zwar noch nicht entschlossen, obgleich die Wagnaten erklärt hatten, daß es ihnen nicht in den Sinn gekommen, die Unterbreit tung der Gravamina zu verhindern. Allein eine Abbresse ber ersten Kammer, wegen Krönung I. M. der Kaiserin, wurde S. K. H. dem Erzherzog Palatinus mit Acctamation übergeben. Die Magnaten geben aber noch keine Antwort feine Untwort. - Die Lotal-Behörde von Pregburg hat fich in ben letten Tagen veranlagt gefunden, einige ber berüchtigften Lanbtagsichreier unter ben fogenannten Juraten aus Prefburg zu entfernen. Es ertont nur eine Stimme des Beifalls aller ebleren Ungan for biefe Maßregeln, welche die Rebefreibne in ben Landstags-Sihungen gegen ein Hauflein Fanatter herftellt. Die Indignation gegen biefe Schreier hatte fich in ber legten Beit bereits in ungarifchen Journalen Luft gemacht, und es ift baber erfreulich, bag man enblich folche Magregeln ergreift.

Mußland.

Ge. Majestät ber Borobino im September. Raifer wohnten am 29. August ber Lager-Wachtparabe bes Garbe= und Grenabier=Detafchements bei; nach Bes endigung ber Parabe begaben fich Ge. Majeftat, begleis tet bon bem Thronfolger Cafarewitich und ber Guite, nach ben Lagern ber Infanterie und beren Artillerie, bie fich beim Kirchborfe Borobino befinden. Die Befichtigung begann mit bem Lager ber Garbes und Gres nadier-Referve-Brigabe, worauf die bes Lagers ber gus fammengezogenen Divifion bes zweiten Infanterie-Corps und enblich bie bes Lagers bes zweiten und fechften Infanterie-Corps folgte. Baprenb Ge. Majeftat um bie Lager herum ritten, empfingen ble Truppen ben Dos narchen allenthalben mit einem bonnernden Surrah! Freude ftrablte auf bem Untlige After ; man fah, daß Jeben ein Bes bante, ein Wunfch belebte - fich bei ber Befichtigung auszugeichnen und baburch ber Aufmertfamteit und ber unermublichen Fürforge Gr. Majeftat bes Raifers wur: big gu werben. Der Raifer, volltommen gufrieben mie ber Einrichtung bes 15 Werft welt fich ausbehnenben Lagets, ließ bem Dber-Befehlshaber ber aktiven Armee feine herzliche Ertenntlichkeit, allen Corps-Commanbeurs aber und den übrigen Chefe biefer Truppen fein befon beres Wohlwollen bezeigen. Mus bem Lager begaben fich Ge. Majeftat nach bem Drte, mo bas Dentmal gut Erinnerung ber Borobinofchen Schlacht errichtet ift; um 6 Uhr Nachmittags aber nahm Ge. Majeftat bie Lokalität, wo diese berühmte Schlacht am 26. August 7. Geptember) 1812 ftattfand, in Augenfchein. 30. August um halb 8 Uhr Morgens tam ber Bergos von Leuchtenberg im Lager an. Nachbem Ge. Daje fat ber Raifer ben Bergog gefeben, begaben Diefelben fich nach 9 Uhr jur Befichtigung bes zweiten Infan' terie-Corps. Die Truppen waren am linken Ufer bed Fluffes Mosema in vier Linien aufgestellt: in ber erften alle Jager-Regimenter, in ber zweiten alle Infanterie Regimenter, in ber britten bie leichte zweite Anvalerie Divifion, und in ber vierten die Artillerje gu fuß unb ju Pferbe. Im Gangen waren vom zweiten Infante: rle Corps, ohne bie Referve beffelben mitgurechnen, in Reih und Blied: 48 Bataillons, 62 Estabrons, eine aus ben Regimentern ber gufammen gezogenen Linien

Sotnia (Estadron); ferner 10 Batterieen Fuß-Artillerie, 2 Batterieen reitender Artillerie; 13 Generale, 92 Stabs: Offiziere, 859 Ober-Offiziere, 3779 Unter-Offis giere, 1951 Mufitanten und 37,846 Gemeine, jufammen 44,512 Mann. - Se. Majeftat ritten um alle Linien herum. Darauf gingen bie Truppen im Geres monial-Marich an Gr. Majeftat vorüber; bas erfte Mal die Infanterie Divisionsweise, die Urtillerie batteriemeife, bie Rapallerie aber estabronsmeife, im Schritt; bas zweite Mal bie Infanterie in geschloffenen Regiments:Rolonnen, Die Artillerie in zwei Batterieen, Die Kavallerie aber eskabronsweise im raschen Trab, und enblich die Ravallerie mit ber Urtillerie, in ber fruberen Debnung, im Galopp. Da Ge. Majeftat ber Raifer Die Truppen bes zweiten Infanterie-Enrps in allen Bediehungen in ausgezeichnetem Buftanbe und eremplarifcher Drbnung fanden, geruhten Diefetben Ihre volltommene Anerkennung und Dankbarkeit bem Dber:Befehlshaber der aktiven Urmee, und das befondere Allerhöchfte Bobitvollen allen befondern Chefs zu bezeigen. Um 6 Uhr Nachmittag an bemfelben Tage nahmen Se. Majestat der Raifer Die Lokalitat ber Borobino: fchen Schlacht in ber Richtung, wo unfere Kavallerie einen Angriff auf bie linke Flanke ber frangofischen Armee machte, in Augenschein.

## Großbritannien.

London, 7. Sept. Im Schloß Windsor fand gestern Abend, nach der Ankunst des Königs und der Königin ber Belgier, ein Familien: Diner statt, zu welchem auch der Belgische Gesandte und die Minister Lord Melbourne und Lord Palmerston eingeladen waren.

Der Prinz Paul bon Bürtemberg ist von hier nach Paris abgereist.

In ber nächsten Situng des Parlaments werden der Erzbischof von Dublin, so wie die Bischöfe von Down, Ferns, Cork und Clopne die vier Bischöfe sein, welche die Frländische protestantische Kirche im Oberhause zu vertreten haben. — Die Zeitungen enthalten eine von 31 Geistlichen der dischöstlichen Kirche unterzeichnete Zuschrift an den Marquis von Londonderty, worin sie ihr Bedauern äußern, daß er "den undristlichen Gewohnheiten der höheren Stände" solgend, sich heradgelassen habe, einen Zweitampf mit Herrn Henry Grattan auszuschten, und ihm vorstellen, daß er der dürzerlichen Gesellschaft einen großen Dienst erwiesen und sich selbst Ehre erworden haben wärde, wenn er durch Ablehnung der Heraussforderung christliche Grundssätze dates

# Spanien.

Mabrid, 28. August. Die Nachrichten, welche täglich aus den Nordprovinzen eintreffen, haben die hiefigen Börsen-Spekulanten in eine wahre Begeisterung versett. Borgestern stiegen die Sproc. Papiere der innern Schuld, die noch am 23sten zu  $21\frac{1}{2}$  gegen baar zu haben waten, dis auf  $25\frac{1}{2}$ , und gestern dis auf  $26\frac{3}{4}$  (gegen baar), und Lieferungs - Geschäfte wurden vorgestern zu  $26\frac{1}{4}$ , gestern gar zu 30 gemacht. Die unverzinsliche innere Schuld stieg gestern von  $4\frac{3}{4}$  auf  $9\frac{7}{4}$ . Um die Papiere zu dieser Höhe empor zu treiben, verschmäht man natürlich nicht, die abenteuerlichsten Gerüchte sur Wahrheit auszugeben.

(Rriegsichauplas.) Der Parifer Moniteur enthalt nachstehende telegraphische Depeschen: 1) Ba= Donne vom Gten bis.: "Der Unter-Prafett von Ba-ponne an ben Minister bes Innern. Maroto hat sich nach Bitbao gurudgezogen. Efpartero ift in Tolosa angetommen. Man loft die Provinzial = Bataillone auf; Die von Castilien begeben fich nach Logrono. Don Carlos war am Aten b. in Lang, und Elio bedte ihn noch immer mit den Ravarrefen." (Man versichert, die Regierung habe noch außerdem eine telegraphifche Depefche erhalten, welche melbe, bag über 200 Offiziere von ber Urmee bes Don Carlos auf bas Frangofische Gebiet geflüchtet maren, und daß, ihren Berichten gufolge, Don Carlos felbft im Begriff ftebe, Diefem Beifpiele gu fol= gen. Bon ben 8000 Mann, die ihm nach bem Abfall Maroto's noch übrig blieben, follen schon gegen 2000 besertirt fein. Much Cabrera foll jest von ber Roth= wendigkeit sprechen, bie Interessen Navarra's und Mava's nicht von benen ber beiben anderen Bablifchen Provin-Ben ju trennen. - 2) Bayonne vom 7ten b. DR .: Der General ber 20sten Militär = Division an Don Carlos bat feinen gangen Sof Rriegs:Minifter. und das Ministerium entlaffen und ift nach Lecumberry gurudgekehrt. Piscina, Erro und mehrere Undere find bereits in Frankreich angekommen. Die Navarresischen Bataillone begehen alle möglichen Erzeffe. Der Gene: ral Moreno ist gestern zu Urbar erschoffen worben.
3) Bayonne vom Sten d. M.: "Der General 3) Banonne vom Sten b. D.: "Der General ber 20ften Militair-Division an ben Kriege-Minifter. Den 6ten b. D. haben fich 50 Dber-Dffiziere und Personen nom hofe bes Don Carlos und 60 Offigiere nieberen Grabes, eine große Ungahl Damen und ber Erzbischof bon Cuba auf bas biekfeitige Gebiet, nach ben Albuben, geflüchtet."

In Bayonne find bereits über 300 Flüchtlinge aus Spanien angekommen, unter benen sich sammtliche Jes

und der Raukasischen Gebirgeboller zusammen gesette fuiten aus dem Moster bes beiligen Lopala, ber Pater | Sotnia (Eskabron): ferner 10 Batterieen Kuß-Artillerie, huarte und andere bedeutende Personen befinden.

Don Carlos bat am 31. August von Lecumberry aus nachftehende Proclamation an die Bewohner Navarra's und ber Baskiften Provinzen erlaffen: ,Bewohner Mavarra's und ber Bastifchen Provingen! Der Schändlichfte Berrath ift verübt worden, und ber Berrather zeigt Guch bies mit einer unverschämten Frechheit burch feine Proclamation an. Rue fremdes Golb unb um ben elenden Preis ber Beibehaltung einiger Grabe feid Ihr und mit Euch Gott, Guer Konig, Guer Baterland und Eure Fueros verrathen worben. Der Berrather hutet fich wohl, Euch bie Bedingungen bes fchands liden Berfahrens, bas er einen Friedensvertrag nennt, mitzutheilen. Diefe Bebingungen, bie in ber Racht vom 28. und 29. August in Bergera mit Espartero ftipus tirt wurden, lauten folgendermaßen: 1) Beibehaltung der Grabe im Militair= und Civil-Dienft und Erlaub= niß fur ble Offiziere, weiter blenen gu burfen; Diejenis gen, die nicht weiter bienen wollen, erhalten unbestimm= ten Urlaub, und die, welche es vorziehen, ins Ausland gu gehen, erhalten einen viermonatlichen Gold im Bor= aus. 2) Die Freiwilligen legen bie Baffen nieder bei einem beiben Armeen ju gebenben Festmahl und jugleich werben alle Rrieges und Mund = Borrathe bem Feinde überliefert. 3) Die Gefangenen theilen bas Schickfal ber Corpe, an benen fie gehoren. Bas bie Fueros Dies fer Provingen betrifft, fo hat Efpartero offen erklart, bag meder feine Regierung, noch er biefelben bewilligen fonnten. Das einzige Bugeftandniß, welches er in Diefer Beziehung gemacht hat, beschränkt fich auf das Berfprechen, bag er feinen Ginflug bei ben Cortes bagu verwenden wolle, diese zur Anerkennung ber Fueros ju bewegen. Sabt Ihr femals von einer folden Treulofigfeit gebort? Basten, Navarrefen, Freiwillige, mahlet zwifchen Gurem Konige und bem Berrather, ber auf eine fo elende Beife bem in ihn gefetten Bertrauen entspricht, mahlet gwi= fchen Gurer Pflicht und Gurer Schande, zwischen ber weisen und gerechten Regierung unferer Bater und ber fo unmoralischen und gerrütteten bes hofes in Mabrid. Die Euch angeborene Lopalitat, Gure Beharrlichfeit, laffen feinen Zweifel über Gure Bahl, und wenn Ihr Gurem Konige folgt, fo konnt Ihr versichert fein, bag 3d Euch in Guren Gefahren und Unftrengungen nicht verlaffen werbe, bie ein Friede errungen worden, ber ben von Euch im Laufe von feche Jahren bargebrachten Opfern angemeffen ift."

Maroto hat feinerfeits ebenfalls eine Proflama= tion an die Nord = Provinzen erlassen, worin es unter Anderem heißt: "Durch die Erfahrung überzeugt, daß Don Carlos niemals das Glück meines Waterlandes werde gründen können, habe ich, in Uebereinstimmung mit den militärischen Ansührern von Biscapa, Guipuzcoa, Castilien und einigen Anderen, bem Lande den fo erfehnten Frieden geben wollen." Er schlieft mit ben Worten: "Bewohner ber Provingen! Laffet nur bas Gefühl bes Friedens und ber Ginigkeit unter allen Gpaniern in Gurem Bergen wohnen und verbannt fur immer allen Groll. Diefen Rath giebt Guch Guer Rame: Maroto hat ferner am 25. rad und General." -August bem Rriegs : Minifter bes Don Carlos fol gendes Schreiben überfandt, in Folge beffen berfelbe bie bereits mitgetheilte Proclamation erließ: "Geftern Abend überbrachte mir ein Parlamentair ber feindlichen Urmee folgende Borfchlage ber Regierung in Madrid: Uner: fennung bes Don Carlos Maria Ifibro be Bourbon, meines Königs und heren, als Infanten von Spanien. Unerkennung ber Privilegien in ihrem gangen Umfange. Unerkennung aller Grabe und Muszeichnungen, Die ich benen, welche fie verbient haben, du ertheilen fur gut finden wurbe. Ich theile Ihnen bies mit, auf bag Gie, nachdem der Konig bavon in Kenntnif gefett worben, mich benachrichtigen, welche Untwort ich barauf zu er= theilen habe, und ba ich unter ben gegenwartigen Umffanben es für nothig finde, nichts von dem, mas ich thue, ju verheimlichen, fo bitte ich um die Erlaubnig, die beis liegende Mittheilung veröffentlichen gu durfen, und zeige Ihnen zugleich an, bag ich am beutigen Rachmittage eine Unterredung mit bem feindlichen Dber-Befehlshaber haben und vollftanbige Mustunft über biefen Gegenftanb von ihm fordern werde. Rafael Maroto. -August fcreibt er an berfelben: "Deute frub hatte ich eine Unterrebung mit bem fommanbirenben General ber feinblichen Urmee, wie ich Ihnen gestern melbete. Aber von ber Falschbeit und Doppelfinnigkeit seiner Borfchlage überzeugt, bin ich entschloffen, mich benfelben mit ben unter meinem Kommando ftehenden Truppen gu wiberfegen. Ich bitte baber ben Konig, unferen herrn ben Gott erhalten moge! - von Allem in Renntnig gu fegen, damit er mir feinen Koniglichen Billen, bem ich ju gehorden entschloffen bin, fundgebe. Rafael Das roto. - Um folgenden Tage, ben 27. Muguft, fandte Maroto folgendes Schreiben an Don Carlos: "Sire! Indem ich mich in meinem und meiner Daffengefährten Namen Em. Majestat gu Fugen werfe, nehme ich mir nur die Freiheit, gu bemerken, bag ein Monarch fich niemals größer zeigt, als wenn er bie Feh-

nif feten, bamit Gie geruhen mögen, mich mit Ihrem Konigl. Willen bekannt zu machen. Rafael Maroto."

Schweiz

Burich, 5. Septbr. Schon vor mehreren Tagen hatte fich namentlich bei bem Einrucken ber Eruppen (vergl. Ne. 210, 212 u. 214 b. Bredl. 3fg) unter ben Bewohnern der Umgegend bebeutenbe Unruhe fundgegeben. Seute ift farte Aufregung. Esging die Sage, die nicht gang grundlos fein foll, baf man bie 7 fonforbirenben Stande für Truppen angefprochen habe; auch war man nahe baran, die Sturmgloden ju gieben. - Burgermels fter Def, Eduard Sulzer, Melchior Sulzer und hegels fcweiler follen bestimmt erklart haben, bag fie bei Un: rufung ber Siebnerkonkordirten abgeben und fich auf Seite bes Romité ftellen wollen. - Die Rabikalen find im Geheimen außerst thatig und wollen von ihrer Partei nachsten Sonntag eine Vollsversammlung in Win-Bekanntlich jog ein im Marg er= terthur halten. -Schienener Urtitel ber evangelischen Rirchenzeitung (von Burich), worin mit Bezug auf bie Bahl von Strauß gefagt war: "Die Bater bes Lanbes, im großen Rath und Reg. Rath, haben mit großer Mehrheit folchen Frevel im Beiligthum gutgeheißen", ben Rebaktoren gerichtliche Berfolgung gu. Entgegen bem Bezirkegericht Zürich, bas die Angeklagten einmuthig fret fprach, erklätte fie nun gestern bas Dbergericht durch Stichentscheib bes Prafibiums ber Berlegung ber Amts: ehre durch Beschimpfung schuldig und verurtheilte Jeden zu einer Bufe von 64 Fr. und Tragung ber Prozes

Die neuesten Nachrichten aus Zürich sind höchst traurigen Inhalts. Der bortige Resigionszwist ist in offenen Bürgerkrieg übergegangen. Die seitzherige aufgeklärte, jedoch schwache Regierung bes Kanztons ist gestürzt. Das sogenannte Glaubens-Komite hat sechs neue Staatsräthe ermählt. Wir lassen hier bie Berichte dreier Blätter: des Franks. Journals, der Neuen Züricher Zeitung und des Schwäb. Merkurs solgen. Das erstere enthält solgendes Schreiben:

Jürich, 6. Sept., 1/29 Morgens. In ber Kreuzfirchen-Gemeinbe, 1/2 Stunde von hier, läutet es eben Sturm. Die Bauern aus der Gegend von Ustern haben sich im neuen Spitalgebäube eingelagert, bewaffnet mit Bengeln, jungen Baumstämmen, deren Teste so zugeschnitten sind, daß sie eine Art Morgenstern bilden, mit Sensen und Spiesen. Man hört eben 2 Pelotonfeuer."

"10 Uhr. Unfer Beughaus ift beute mit einer Wache Büricher Kontingent: Dragoner befest. Man fieht eben eine große Kolonne mit Stugen bewaffneten Bolts, in dunkler Kleidung, gegen das Zeughaus anruden. Einige aus benselben schlagen ihre Schuswaffe auf die Dragoner an; zwei der letzteren fallen. Alles ift in unerer Stade in angen in unserer Stadt in großer Berwirrung. Man erfährt über den naheren Berlauf ber Sache Folgenbes: Unfere Regierung hatte fich wieder anders befonnen: fie hat ben Tag bes Bescheidgebens, welchen sie auf Donnerstag ben 5ten festgesetzt hatte, auf Montag ben 9ten, an welchem Tage ber große Rath zusammentreten sollte, verlegt. Das Bolt, fich hintergangen mahnend, rottete fich zusammen in den um ben See gelegenen Ortschafs ten. Es schickte heute fruh eine Deputation an die Regierung hierher, und verlangte unverzuglich Befcheib, fonft wurde in ber Rreugfirche Sturm gelautet, und bamit bas Beichen zum Sturmlauten im gangen Ranton gegeben werben. Die Regierung willfahrte jeboch dem Begehren des Bolles nicht, und ber Sturm brach los. Um See follen fich bei 10,000 gut bemaffnete Manner zusammengezogen haben. Man foll auch mit auswärtigen Miligen von Seiten ber Regierung gebrobt haben. Dies reigte am meiften. Dun will man bie Regierung fturgen, ehe frembes Militair Zeit hat, einzuruden.

"11 Uhr Bormittags. So eben verbreitete sich die Nachricht, daß man sich auf dem Weinplat schlägt. Mehrere Dragoner sielen, darunter ein junger Kausmann, Namens Guckenbuhl. Man hört wieder feuern. Um Zeughaus scheint es besonders start herzugeben."

"12 Uhr. Man erfährt noch nichts Räheres über ben Ausgang bes Kampfes. Die Stade ift gefperrt."

eine Unterredung mit dem kommandirenden General der feindlichen Armee, wie ich Ihren gestern meldete. Aber von der Falschheit und Doppelsinnigkeit seiner Worschläge überzeugt, die entschlossen, mich denselben mit den unter meinem Kommando stehenden Truppen zu widersessen. Ich ditte daher den König, unseren Hern Hert daher den König, unseren Hert der Abeil über die sogenannte Waid, nahe dei stüchteten möge! — von Allem in Kenntniß zu gehorchen entschlossen Truppen Wilsen, dem ich zu gehorchen entschlossen Kasel Mastrato. — Am solgenden Tage, den 27. August, sandte warden sich mie nur die Freiheit, zu demerken, daß ein Monarch sich niemals größer zeigt, als wenn er die Fehren Wales won Walessen. Dom Eustaquio Lago wird Ew. Majestät von meinen Gestinnungen in Kenntrs der erstere. Man trug ihn wenigstens todt vom der ertieren einzeln aus der Stadt, um sich zu retten. Sie hatten dazu Drdre erhalten, nachdem man sah, daß die hatten dazu Drdre erhalten, nachdem man sah, daß die katten dazu Drdre erhalten, nachdem mar. Sie stüchteten zum größten Theil über die sogenannte Waid, um nach der großen Stadtseite heimzusehren. Den Alnfang des Kampses bewirkte ein Schus dieht an dem Zeughause wohnt, und aus dem Fenster wieder vom Beisten wollte. Died steigerte die Erbitterungs der Kamps brach los. Auf das Militair, welches die Drdnung erhalten wollten, wurde gestucht. Das Feuer wurde vom Bols erwiedert. Selbst auf Regierungsrath Hert sinch von der Estadten wollten, wurde geschossen. Doch blieb nur weiche Ew. Man trug ihn wenigstens todt vom

Plate. Die Angahl ber Tobten und Berwundeten, Die nicht gering ju fein fcheint, ift mir noch unbefannt . "Die Regierung hat ihr Regiment aufgegeben. Das Glaubens-Komitee mahlt fo eben eine neue provisorische

Rachfdrift. Das Glaubens-Komitee hat folgende fechs neue Staatsrathe erwahlt: Burgermeifter v. Duralt, Beg, zwei herren Gulger, Burlimann= Landis, Rahn=Cicher. - Die Bauern gieben wie: ber nach Saus. Die Rube ift wieber hergestellt. Madften Montag wird fich ber große Rath verfammeln. Es verlautet, baß funf Tobte auf bem Plate geblieben find; fcmer Bermundete gablt man 19. Die Bauern, be-(Frankf. 3.) maffnet, haben alle Wachen befett.

Ueber diefelben blutigen Ummalzungen im Kanton Burich enthalt die Reue Buricher Beitung folgenden naberen Bericht: "Burich, 6. Gept. Muf bas in ben hintern Landen bes Rantons verbreitete Gerucht, bag fremde Truppen in Unmarich maren, murde biefe Macht in ben Gemeinden Pfeffiton, hinweil, Ilnau, Ruffi-ton u. f. f. Sturm geläutet. Schaaren von Bolt, wenige mit Gewehren, Die meiften mit Prügeln bewaffnet, festen fich nach ber Stadt in Bewegung; wo ber Bug burchging, erhielt er überall Berftartung. Um frühen Morgen um 5 Uhr waren bereits Taufende an ber obe= ren Strafe verfammelt; an ihrer Spige befand fich Pfarrer Bernhard Sirgel von Pfeffiton; die Regierung ordnete bie Rathe Begetschweiler und Meldior Gulger ab, um bas Bolt zu beschwichtigen und über ben Irrthum aufzuklaren. Es mar indeffen gu fpat; eine ber Regierung gegebene Frift von 2 Stunden ju fchneller Abhülfe ber Beschwerben führte zu feiner Befriedigung. Mittierweile hatte bie Regierung ben Stabtrath aufgeforbert, bie Gorge fur Sicherheit ber Personen und Gigenthum gu übernehmen und bagu bie erforderlichen Baffen aus bem Urfenal hergegeben. Die Bevolkerung Bu riche wogte neugierig, boch größtentheils ohne Uhnung ber nachfolgenden Ereigniffe, burch bie Strafen; in ben Sauptgaffen fchlog man bie Laben. Burgermachen patrouillirten rubig burch bie Quartiere, Die Musgange ber Stadt waren von ihnen befest. Im Urfenal befanden fich meiftens Offiziere, um gegen jeweiligen Ueberfall geruftet ju fein. Rach 9 Uhr endlich brach ber Bug ber Landleute nach ber Stadt auf, voran etwas Scharffcugen und die Führer, Dr. Rahn-Efcher und Pfarrer Bernhard Sirgel, bann einige taufend Bauern mit Knut= teln oder Spisstöcken; sie zogen geordnet, Pfalmen singend, über bie untere Brücke, durch die Storchengasse nach dem Münsterhof. Dort befand sich ein Detasches ment Dragoner, unter dem Befehl bes Instruktor, Ma jor von Uebel; auf bem Paradeplat bie in ber Militar-Inftruttion begriffenen Rabetten; bie Ravalerie vermeigerte ben Durchpag nach bem Beughause, es ents fpann fich alebald ein Gefecht, in welchem die Boles: maffe anfänglich über ben Munfterhof und bie Munfterbrude fich jurudieben mußte; es flog Burgerblut, benn die Kavalerie und die hinter ihr befindliche Infanterie feuerte mehrmals, Ungft und Berwirrung flieg auf das Bochfte, auf ben Thurmen murbe gefturmt. bes Regierungs-Rathes war im Poftgebaube; von bort fam ber Befehl augenblicklicher Beendigung bes Rampfes und Ruckjug bes Militars. Leiber waren bie Opfer fcon gefallen; man giebt bie Bahl ber Tobten auf acht, ber Bermundeten auf fechegebn an: unter ben letteren befand fich ber bei allen Parteien geachtete Berr Rath Begetschweiler, ber mit Aufopferung feines Lebens unter Die Streitenben bie Unzeige ber Auflösung ber Regies rung bringen wollte; eine Rugel traf ibn am Ropfe. Das Bolt erholte fich von bem erften Schreden und erhielt inzwischen bedeutenben Bugug aus ben Gemeinden Neumunfter, Rugnacht und Erlibach. Es befegte bierauf bie Raferne, welche von ben Militair-Böglingen verlaffen wurde; die Ravalerie tehrte nach ihren Stallungen am Schübenplat gurud. Das Arfenal übergab bie | 15 Bermundete. Bon biefen find Ginige bereits am-Endlich um 12 Uhr Regierung bem Burgermilitair. Enblich um 12 Uhr krat die allgemeine Rube ein, die Strafen waren von Reugierigen vollgepfropft, nicht die mindeften Erceffe von Seiten des Bolts begleiteten bie Borfalle. Die Erbitterung über bie Befehlshaber ber Truppen, und am meiften über biejenigen, welche aus ben Echaufern ber Beughausstrafe auf bas Bolt geschoffen hatten, war febr ftart. Unterbeffen gefcheben Schritte gur Berhutung weiteren Blutbergießens. Mitglieber des gemefenen Staatsraths, mit einigen angefehenen Mannern bes Comites übernahmen die provisorische Leitung bes Staates, und bis auf ben Abend ift bie Rube nicht weiter gestört worden.

Folgende Proflamation erfchien im Laufe biefes Tages: "Das Central-Comité an feine Mitbar-ger. Mitburger! Theure Freunde! Das Bott hat gesiegt und sein heiliges Recht errungen. Die Kunde gesfährlicher Plane war in ben Bezirk Pfeffikon gedrungen, bie Gegner bes Bolfes hatten bem guten Rechte beffelben Gewalt und Lift entgegenzuftellen geftrebt. Das Boll rudte friedlich, aber entschloffen ein, Schut fur feine heiligen Rechte du verlangen. Da murbe es ploglich überfallen und angegriffen, die wenigen Bewaffneten wehrten sich tapfer; aber sie mußten weichen, bie vielen Unbewaffneten floben. Aber die Bruber vom Gee, namentlich von Rugnacht, Seerliberg und Erlis

bach, rudten nach und nahmen die Stabt, bie Burger bas Beughaus in Befit, und die Regierung mußte ihre Stellen nieberlegen. Mitburger, Bruber! Gott hat ber gerechten Sache ben Sieg verschafft. Aber er ift theuer erkauft. Manche Gurer Bruber haben ihn mit bem Leben, viele mit ichweren Bunben errungen. Gie ba= ben für das Baterland, fie haben für ihren Seiland geblutet. Gott wird es ihnen jenseits lohnen; ihrer Bittwen und Baifen wird bas Baterland, werden ihre beguterten Bruber gebenten. Erinnert Guch bes erften, michtigen, aber theuer erkauften Sieges, Er macht es Guch gur Pflicht, im Undenken an die für die heitige Religion Gefallenen, burch bie That gu beweifen, daß es Guch Ernft mar, Die heilige Religion gu fcugen, bag Ihr dies und nichts anderes wolltet, und bag Ihr in Gurem hauslichen und öffentlichen Leben Tugend und Frommigfeit fur Gure Leitsterne bemahret. Bruber! Bir befcmoren Euch bei ber heiligen Religion, fur bie Ihr in ben Rampf getreten feib, verübt teine Bergeltung für erlittene Unbilben; - zeigt Guch ale mahre Jefusbekenner, die, wie Er, auch ben Feinden gu vergeben wiffen; bie Rache fei Gottes, er wird jeben gur Res chenschaft ziehen, fruber 'ober fpater; bie Strafe ber Ungerechten und Ungläubigen ift burch ben errungenen Sieg ichon hart genug. Schworet Treue bem neuges retteten Baterlande und ber proviforifchen Regierung, benn bie Manner, bie jest bas Ruber bes Staats ergriffen, verbienen bas Bertrauen bes Bolfes im boch= ften Grabe. Gott fegne bas Baterland und laffe ibm aus dem blutig erkauften Giege eine fconere Butunft erbluben! Wir grugen Guch mit Treue und Sochach= tung. Das Central-Comité, fur baffelbe ber Praffbent; B. J. Burliman-Lanbis. Der Bice-Prafibent: Rahn-- Mitbürger! Die Unterzeichneten haben es Efcher. für ihre ernfte Pflicht erachtet, unter ben gegenwärtigen verhangnifvollen Umftanden bei ber Auflöfung bes Regierungs-Rathes, Die einstweitige Leitung der öffentlichen Ruhe als ergangter eibgenöffischer Staats-Rath ju übernehmen, bis ein großer Rath die Behorde wieder organisiet has ben wird. Mitburger! verhutet jeben Musbruch ber Gewalt, alle Erzeffe! Gin großer Rath wird fur bie Mittel forgen, die öffentliche Rube und Dronung wies ber herzuftellen, die Gefengebung fortan nach ben Beburfniffen bes Bolles gu ordnen.

Burich, ben 6. September 1839. J. J. Heß, Bürgermeister. L. Meyer v. Knouau, Regierungs-Rath. M. F. Sulzer. E. Sulzer. J. J. Hurtimann= Landis. E. v. Murait. Efchet=Schultheß."

Huch ber Schwabifche Mertur vom 9ten ents halt über bie Borfalle in Burich mehrere Berichte, wors in man, außer bem bereits Befannten, Folgendes lieft "Um Beughaufe, beffen enges Gagden auf bie zwei größten Plage ber Stabt munbet, waren Rantonstruppen, Reiterei und Fugvolt aufgestellt. Was die Regierung jest befchloß, tonnte ich nicht erfahren, boch fcheint es, fie habe eine abschlägige Untwort ertheilt, benn um 91/2 Uhr rudten bie Bolesmaffen 4 und 4 unter Gefang in Die Stadt ein, augenfcheinlich um bas Beughaus gu fturmen, weil es ihnen vornehmlich an Pulver und Baffen fehlte. Aller Aufmetefamkeit war auf jenen Punkt gerichtet; boch hatte Diemand gebacht, bağ es zu ernften Auftritten fame, weil man den unbotmäßigen Geift der Truppen und bie Lauheit ber Stabter fannte; ba fielen ploglich Schuffe aus ber Bolfemenge, grei Dragoner fturgten ; ihre Rameraben und bas Linien-Militair, eben gu Rriegsubungen in ber Stade anwefenb, machten einen rafchen, fuhnen Ungriff, etwa 20 Bauern fielen unter Schuffen ober Pferbetritten, und bie bestürzte Menge lofte fich in eilige Flucht auf, um an ben Anhöhen, die fie guerft inne gehabt hatte, bas Beitere gu erwarten. fpricht von 5-8 Tobten, und im hofpital liegen 12putirt, benn bie Schuffe thaten aus großer Rabe eine fcredliche Wirkung. Regierungsrath Segetschweiler, als Menfch und Gelehrter geachtet, erhielt in bem Mugenblide, wo er beruhigende Borte anhub, einen Schuf in den Ropf, und man zweifelt an feinem Aufkommen. Sofort begann jest Sturmgelaute auf ben Stabtthurmen und theilte fich ben Gemeinben am Gee mit, bie übrigens, bem Gerüchte nach, icon vorher gefaßt maren, mit ben erften haufen gemeinfame Gache ju maden und in die Stadt ju fommen. Bwifden 11 und 12 Uhr rückten zahlreiche Schaaren vom See fer bewaffnet als bie erfte, mit ben fchweren Buchfen, Die ben Beitvertreib ber Geebewohner am Sonntag machen, theilmeife auch mit verrofteten Sellebarben, mit Morgensternen und Prügeln, eine entschloffenere, furchtbarere Daffe, ale bie, welche bor 2 Stunden gefchlagen worben war, und wie jene begleitet von bem Bice-Praffibenten bes Glaubens-Comite, Dr. Rahn. Diefer fonft gang friedliche Mann, ein beliebter Argt, ift burch Die Bewegung fonell jum Bolfe:Rebner und jum Fuh: rer bes Aufftanbes emporgeriffen worben. Gine gleiche Rolle fpielt Bernhard hirzel, Pfarrer zu Pfefficon und Ueberfeger ber Gofuntala, ben man neben Rahn an ber Spige bes erften Buges in bie Stadt einruden fab. Die Stadt bot jest ein Bilb unbefchreiblicher Debe und Aufregung zugleich bar: alle Rauflaben im Erdgeschoffe

verschloffen, die Straffen verlaffen, aber an den entscheis benben Stellen eine Bolksmenge, bie unter banger Erwartung schaute und fragte, was ba werben folle. Schon ehe ber Landfturm vom Gee einruckte, war ubris gens die Regierung abgetreten und hatte einen proviso rifchen Staatsrath gurudgelaffen, an beffen Spise ein gemäßigter Mann steht, Muralt, ber 1831 und 1832 schon die Burgermeifter : Burbe befleibete. Somit ift erreicht, was die Sturmer wollten; ein Theil ift fcon wieder abgezogen, ein anderer, vermuthlich bie Schaa= ren, die zuerst gekommen waren und durch ben weiten nächtlichen Marsch erschöpft find, sollen einquartirt werben. - Ubenbs. Die provisorische Regierung hat vom Rathhause Besit genommen, die Fahne ausgesteckt und bekannt gemacht, baß sie auf Montag ben großen Rath einberufen werbe, der aber nichts Underes zu thun habe, als ihren Bericht anzuhören, dann fich aufzutofen und einem neuen Plat zu machen, ber binnen breimal 24 Stunden gemablt fein muffe. Das Butrauen ift qu= rudgekehrt, bas Leben in ber Stadt geht wieder feinen Gang, doch bleibt ein Theit ber bewaffneten Daffen in ber Stadt, weil es nicht unmöglich ift, bag bie gefturgte Partei, fo vereinzelt fie auch im Bolle ftebt, einen Ge genversuch mache, wenigstens ift bavon die Rebe geme= fen, bag bie Gefandten einzelner Rantone, beren Gp= ftem bem heute gefturzten abnlich ift, fo Bern, Lugern, St. Gallen, Truppen berufen wollen. 3ch muß bahin gestellt laffen, ob bies mehr als ein Gerücht ift. Der Besonnenheit ber Betreffenben mare zuzutrauen, baf fie eine Magregel unterlaffen, bie wenig Gutes und viel Unbeil ftiften tann. Es ift fcwer, aus bem Gemirre von Geruchten bie Mahrheit herauszufinden; die nachsten Tage werden über Bieles Licht verbreis ten. Thatsache ist, daß die Regierung gang rathlos war und langft vor ihrer Abbankung in Wahrheit nicht mehr bestand. Die Linientruppen verließen unmit telbar nach ber Megelei auf Befehl ber rathlofen Regierung ihre Posten und die Kaferne, und gerftreuten sich, mas bei ihrer geringen Babt allerdings bas Beste mar-Die Stadt Mill übernahm bas Zeughaus. Aus bem bekannten Sotel Bauer, einem neu eingerichteten prachts vollen Gafthof, ber bei ber Poft liegt, wo die Regies rung versammelt war, hatte biefen Morgen allgemeine Defertion statt auf die Gilmagen und auf bas Dampfschiff; Riemand hatte Luft, eine fo ernsthafte Scene mitzuerleben. — Einer Rachricht, bag bie Menge bas Beughaus habe sturmen wollen, wird jest lebhaft wibersprochen; sie habe nur auf bem Plate eine brobenbe Stellung einnehmen wollen, und ein übereilter Schuf-nach Einigen von den couragirteften Rabikalen aus nem Genfter gethan, hatte bas Blutvergiegen gur Folge gehabt. Dem besonnenen Benehmen bes Staberaths und ber Stäbter, bie allerbings heute vorzugemeife Mufforberung hatten, Einhalt zu thun, ift Stadt und Land viel fculbig; auch weiß bas Bolt, baf jene beiben auf seiner Seite waren. Die Tagsatung ift im hintersgrunde, Zuriche Stellung als Borort ift febr tompros

Die auf heute angefagte Situng ber Tagfatung fand nicht ftatt; bingegen lub Schulthes Reuhaus fammtliche Gefandte zu einer Konferenz auf bie eibgenössische Ranglei ein. Sier murbe von vielen Gefand ten, namentlich von Solothurn, Freiburg, Bern, Genf, Glarus und Schaffhaufen, auf Berlegung nach Baben ober Rappersschwyl angetragen; andere fprachen von Besetzung bes Kantons Burich burch 18 bis 20,000 Mann eidgenössischer Truppen. Die Urftanbe hingegen, fo wie Teffin, Reuenburg, Lugern, Bug und Bafel-St., fprachen gegen bas Berlaffen bes bunbesgemäßen por= örtlichen Giges. Go biskutirte man bis 1 Uhr, mo die Nachricht von ber Ginfetjung ber proviforifchen Regierung tam. Es erhob fich nun bie Frage, ob eine fo entstandene Regierung an ber Spige ber Bunbesverfammlung ftehen konne, mahrend von anderer Seite barauf hingewiesen murbe, baß herr heß, Praffibent ber Tagfagung, fich noch immer an ber Spige bes Borotts befinde. Endlich vereinigte man fich um halb 2 uht dahin, daß die herren Neuhaus, Ropp und Schmid, Herrn Beg fragen sollten, ob er sich noch ale Prafibent ber Tagfatung betrachte. Um 5 Uhr berichteten sie ber wieder verfammelten Ronfereng, Berr Beg habe erflart, baß fich ber ergangte Staatsrath allerbings als eibgenöf fifcher Staatsrath und et, herr hef, als Prafibent ber Tagfagung fich betrachte. Inzwischen burfte es gut sein, daß sid die Tagsabung erst nach dem großen Rath versammte. Rach einem andern Berichte soll heute (ben 7ten) Bolksverfammlung in Wiebiton fein.

Storenz, 31. Aug. Carbinal Lambruschini hat ein Cirkularichreiben an bie verschiedenen Rangler ber romifchen Universitäten erlaffen, woburch ben Pro= fefforen nicht nur verboten wirb, Difa mahrend ber Berfammlung ber Raturforfcher gu befuchen, fonbern jebe Korrespondenz mit den Gelehrten, welche fich bort einfinden, fur die Zeit untersagt ift. Das Schreiben lautet in wörtlicher Uebersetzung wie folgt: "Ihnen, wohlgeb. und hochverehrter herr, wird es wohl bekannt (Fortsetzung in der Beilage,)

Mit einer Beilage.

# Beilage zu No 216 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 16. Geptember 1839.

(Fortfegung.) fein, bag im nachften Detober gu Pifa eine Berfamm: lung von italienischen Gelehrten statthaben wird; find boch die bagu norbigen Ginlabungen fcon gebruckt und in Umlauf gefest. Da bie Regierung bes beil. Stuhls verftanbige und triftige Grunde hat, Die papft= lichen Unterthanen gu verhindern, nicht nur borthin gu geben, fondern auch mit ber genannten Berfammlung in Briefwechsel zu treten, fo wird bies Ihnen biermit gu erkennen gegeben, damit Sie Magregeln ergreifen Fonnen, durch welche bies ben Professoren ber Univerfitaten, ben Borftebern ber Naturalien-Rabinette und ber botanischen Garten und ben andern Gelehrten, welche unter Ihrer Jurisdiftion fteben, bedeutet wird. feften Bertrauen, bag Gie, moblgeb. herr, die Dagregeln treffen werben, welche Shrer mobibekannten Rlugbeit und Weisheit ju bem Ende paffend icheinen, zeichne ich mit ausgezeichneter Sochachtung. E. Carbinal Lambruschini."

#### Demanisches Reich.

Conftantinopel, 28. August. (Privatmittheil.) Das Journal be Smorne vom 19. August enthalt einen bemertenswerthen Artifel überschrieben "de la Moderation de Mehmet All, worin es bie Politif bieses Satrapen binlänglich enthülft. Die Pforte hat die sehr beunruhigende Nachricht erhalten, daß sich der Anfangs niedergedrückte Aufstand in Kurdistan immer weiter verbreite. Gin großer Theil der turtifchen Truppen aus bem Lager von Malatia und ber bortigen irregulairen Miligen aus Trebizonte, allwo bie Peft furcht= bar wuthet, hat fich mit den Rebellen vereinigt. — Es find Agenten bes Bice-Königs, welche biefes Feuer anfochten und nun unterhalten. - Somit bauert ber Rriegszuftand fort, und Ibrahim Pafcha hat nur fchein: bar Salt gemacht, bis ber Aufstand hinlanglich Confifteng hat. Alle diefe machiavellistischen Umtriebe beteiten ber Diplomatie große Berlegenheit, fie burften aber bie Coercitif - Magregeln ber Machte befchleunigen, obgleich aus Alexandria gemelbet wird, daß ein gewiffer Conful an diesen Umtrieben theilnehme. -Stopford, beffen Dienftzeit im Mittelmeere abgelaufen ist, har gegen ben Wezier Choseew Pascha die Aeuseung gethan, daß er hoffe, die türkische Flotte noch vor Ein-treffen seines Nachsolgers der Pforte zuruck zu bringen. Heber ben Stand ber Berhandlungen ber Minifter ber europäischen Machte mit bem Dicetonig von Egyp= ten, cirkuliren feit brei Tagen verfohnende Gerüchte. Rach benfelben hat Mehemed Uli unterm 20. b. gang unerwartet eine Kommunikation an bie Konfuln gelangen laffen, worin er fich im friedlichen Ginn babin außert, bag er bie neuen befinitiven Untrage ber europaifchen Machte erwarte und bereit fei, bie ihm billig dunkenden Bedingungen ju erfüllen. Man fest hingu, ber frangösische Konsul in Alexandria habe viel zu biefem neuen berfohnenben Schritte beigetragen. Allein in Pera traut man biefer Erklärung nicht und es giebt nicht wenige Franken, die fowoht an der Gintracht fammt= licher Botichafter ber europäischen Machte, als auch an einem balbigen Friedens-Abschluß zweifeln. berricht fortwährend die größte Rube. - Mus ben Dro: pingen wird ebenfalls nichts Wichtiges gemelbet. - Die Sofe von Sarbinien und Defterreich haben fich bereit erklart, bem mit England und Frankreich gefchloffenen Sanbell-Traftat vom 16. August 1838 beigutre-Seit Eingang der abschlägigen Untwort von Seiten Debemed Uli's hatten die Botfchafter der Großmachte mehrere Konferengen, und die Folge berfelben war eine gweite Collectiv= Note, worin fie bem Gultan wiederholt die Berficherung geben, daß fich bie Pforte auf die Schritte ber in Diefer Frage vereinigten Machte verlaffen burfe. Diese Erklarung belebte ben Muth bes Pforten-Ministeriums und ber mit geheimen mundlichen Auftragen Mehemed Ali's mitgekommene Rapou Riaja beffetben bat, fobalb er von biefem neuen Befchluß hörte, die Berficherung ertheilt, daß fein Gebiete, die befinitiven Antrage bes vereinigten Europa nicht von sich weisen wurde, sobald eine Basis festge= fest fei. Allein man darf fich hierüber nicht taufchen, das Sprichwort "Zeit gewonnen, Alles gewonnen" ist velcher mehrere Tage auf einer Corvette bei Therapia verweilte, und bei welcher sich die erropässchen Minister bes Bicefonigs Lieblings-Thema. au Berathung ber gegen Mehemed Mit zu verhängenden Coercitiv-Magregeln in einem Confeil versammete hatten, erwartete einen Courier aus London, fo wie die Instructionen des Lord Ponsondy's, che er sich zu ber noch immer in ber Bai von Biblita weilenben englifchnoch immer in der Bat von Bleiten weitenden englisch ir geringere französischen Flotte zurück begab. Man will wissen, baß gewisse Coercitiv-Maßregeln bereits festgeset seien. Abmiral Stopford selbst macht kein Hehl daraus, daß er bloß die letzen Besehle erwarte, um des Sultans bes diesignen Weizens von sehr leichtem Gewicht ist, daß die "Aragödie" stets ihr Publikum sinden wird, daß die "Aragödie" stets ihr Publikum sinden wird,

Flotte aus Alexandria gurud gu holen. — Borläufig , find Befehle an alle frankifchen Konfuln ergangen, alle geheime Agenten, welche im Namen Mehemed Ali's gur Rebellion gegen die Pforte aufreigen, festzunehmen. Die in Salonichi ergriffenen 6 Emiffaire find hieher gebracht worden. - Der öfterreichische Sofrath von Susjan ift, wie man fagt, mit wichtigen Instruktionen an ben öfterreichischen Minifter von Sturmer hier ein-

Der Fürft von Pudler=Mustau ift am 26ften M. nach Galacz abgereift, von mo er fich auf ber Donau nach Wien zu begeben gebenft. — Um 27sten b. M. hat der toskanische Geschäftsträger, Commandeur Quaglia, diese Sauptstadt verlaffen, um fich auf Urlaub nach Floreng zu verfügen. Dem von ber groß: herzoglichen Regierung ausgebrückten Wunfche gemäß, hat der R. R. Internuntius Freiherr von Sturmer bie Leitung der Geschäfte ber tosfanischen Gefandtichaft übernommen. - Seute hat ber Abjutant Gr. Majeftat bes Kaifers von Rufland, Graf Mam Rzewusky,

bie Rudreise nach Dbeffa angetreten.

Smprna, 25. August. (Privatmittheilung.) 36ra= him Pafcha hat nach Berichten aus Bairut vom 18. b. fein Sauptquartiet von Marafch nach Aleppo gurudverlegt. (?) Die ungludlichen Sprier empfinden bereits die Früchte der Schlacht bei Nisib. 2m 14. begannen in Damaskus die hinrichtungen ber ergriffenen fprischen Notablen, welche sich beim ersten Borruden ber türkischen Urmee für ben Gultan erklart hatten. Der reiche Un Uga und ber Emir von Balbet nebft mehreren Chefs ber Revolte gegen bie Egoptier, wurden allba enthauptet. Auch in Aleppo soll ein permanentes Kriegsgericht niedergesetzt werden. In Abana wird in-bessen die egyptische Hauptmache concentrirt bleiben. Soliman Pafcha ließ in Uintab ebenfalls gegen 40 Gin= geborne enthaupten. - Safis Pafcha hat ben Lodun= gen Ibrahim Pafchas miderftanden und ift in Simas. Gang Sprien wird blog burch Schreden beherricht.

Mus Perfien find Nachrichten bis zum 28. Juli über Ronftantinopel eingegangens es bieg, Berat fei von einem Englischen Truppen : Corps befett.

Kohales und Provinzielles.

Brestau, 15. Septr. Am Hen b. fiet aus eigener Unvorsichtigkeit ein 52 alter Mann von ber Ballentage im britten Stockwerk eines im Bau begriffenen Hauses ein Stockwert tief herab und beschädigte sich dergestalt, daß er in das Hospital Allerheiligen gebracht werden mußte.

In der beendigten Woche find an hiefigen Ginwohnern gestorben: 28 männliche, 26 weibliche, überhaupt 54 Personen. Unter diesen find geftorben: an Ubzehrung 5, an Alterschwäche 1, an bei Braune 1, an Brufterantbeit 2, an Darm : Entzundung 1, an Durchfall 3, an Gehirnleiben 1, an Knochen-Bereiterung 1, an Rrampfen 4, an Leberleiden 1, an Lungenleiden 13, dn Lahmung 2, an Magenleiden 1, an Schlag- und Stickfluß 9, an Schwäche 2. an Unterleibstrantheit 1, an Bafferfucht 1. an Waffertopf 2, an Babnleiben 1, tobtgeboren 2 Den Jahren nach befanden sich unter ben Verstorben: unter 1 Jahre 14, von 1 bis 5 Jahren 9, von 10 bis 20 Jahren 3, von 20 bis 30 Jahren 8, von 30 bis 40 Jahren 4, von 40 bis 50 Jahren 1, von 50 bis 60 Jahren 3, von 60 bis 70 Jahren 5, von 70 bis 80 Jahren 3, von 80 bis 90 Jahren 2.

Im nämtichen Zeitraum sind auf hiesigen Getreibemarkt gebracht und verkauft worden: 3902 Scheffel Weizen, 1358 Scheffel Roggen, 311 Scheffel Gerste und 831 Scheffel Hafer Den Jahren nach befanden fich unter ben Berftor-

831 Scheffel Hafer. In demfelben Zeitraum sind stromabwarts auf ber Ober hier angekommen: 13 Schiffe mit Eisen, 2 Schiffe mit mit Meizen, 2 Schiffe mit Beigenmehl, 3 Schiffe mit Naps, 84 Schiffe mit Brennholz, 1 Schiff mit Hafer, 1 Schiff mit Stabholz, 1 Schiff mit Butter, 1 Schiff mit Kalk, 2 Schiffe mit Zink, 11 Gänge Bauholz und 47 Gange Brennholz.

Im vorigen Monat haben das hiefige Bürgerrecht erhalten: 2 Schuhmacher, 4 Schneiber, 1 Maurermeister, 1 Claviaturmacher, 1 Leberhandler, 3 Buchbinder, 1 holzhandler, 1 Guetler, 1 Leinwandhandler, 1 Lohn-tutider. 2 Seifenlieber. 4 hausacquirenten, 1 Kurfchner. Babneunftler, 1 Apotheter, 1 Bader, 1 Sandelemann, Raufleute, 1 Schnittmaarenhanbler, 1 Rretfchmer, 1 Salzer, 1 Kurgmaarenhandler und 1 Schenkwirth. Bon Diefen find aus den preußischen Provingen 32 (darunter aus Breslau 16), aus dem Konigreich Baiern 1 aus bem Konigreich Sannover 1 und aus Decklenburg

Breslauer Getreibemartt,

Breslau, 14. September. Die Bufuhren von Meigen in diefer Boche tvaren klein und bennoch konnten bie Preife fich auf die lett gemelbete Rotirung nicht behaup-

was fetnerhin auf ben Preisstand folder leichter Sorten febr nachtheilig wirken wird. Roggen, Gerfte und Sa-Rleefaamen, weißer, fer erfuhr teine Preisveranderung. Reefaamen, weißer, bleibt vernachläsigt, und ift in Mittel-Qualitäten à 8 bis 81/2 Rthir, nicht prompt verläuflich; rother wird noch nicht ausgeboten und foil in Qualität und Quantität gut gewonnen sein. Raps behauptet sich zum Preise von 66 bis 67 Sgr. Der Wasserstand der Ober hat sich versichlechtert, Fracht nach Berlin 5 Rthlr., nach Stettin 4 Rthlr. affordirt.

Maria, Konigin von Schottland, hiftorifches Trauerfpiel in 5 Uften und mit einem Borfpiele von C. Raupach; Maria, Mab. Crelinger; Sara und Sanna, Frl. Bertha und Clara Stich.

Wenn 2 Ermordungen und die Thronentsetzung einer Königin allein für ein Trauerspiel hinlänglich find, so mussen wir freilich auch biese Raupach'sche Stück in biese Kategorie rechnen. Ift aber Handlung, aus bem Innern bes Charakters mit Nothwendigkeit entspringende Handlung, die conditio sine qua non aller Tragobie, fo entspricht unsere Maria den Unforderungen gar nicht; benn fertige Thaten und geschichtliche Ereignisse find feine Sandlungen, als beren Geburteftatte bas Drama betrachtet werden muß. Die That, als gesche-hen, hat sich losgelöst von dem schaffenden Subjekte und ist Geschichte geworden — ein solches Stück reiner, nackter, schottischer Geschichte ist das besprochene Trauer-spiel. Wo ist die hindurchblickende leitende Idee? Wo ist jener Kern des Charakters, aus welchem sich die ganze ist jener Kern des Charakters, aus welchem sich die ganze Handlung nebst allen ihren Zufällen u. s. w. abrollt und erklären läst? Aus der Geschichte wissen wir ferklich recht gut, wie das Alles kam und so kommen mußte; und deshalb rechnen wir auch das, was dlos dieser angehört, dem Dichter zu gute, was auf dem Standpunkteder Kritik aber nicht geschehen kann. Wie ganz anders und unendlich tieser sind jene Ansorderungen dei Shakesspeare begründet! Doch wir werden ja schon in einigen Tagen, in einem der größten! Meisterwerke dieses Dichtark Tagen, in einem ber größten Meifterwerke biefes Dichters, und zwar burch bie berühmteste tragische Runftlerin bes Baterlandes vor unfer betrachtendes Muge geführt, jenen ungeheuren Gegenfaß mahrzunehmen, Gelegenheit haben. Maria ift burchaus blos ber paffive Mittelpunet bes Gedichtes, und eine Denge von Rebenpersonen fubren das Ganze auf eine acht empirische und freilich hand-areisliche Weise zu Ende. Doch was fage ich "Ende?" Ohne Anfang (nämlich bramatischen) und ohne Ende erscheint es ja eben nur als ein dialogisch behandeltes Frag-ment, bas in sich selbst aller künstlerischen Abrundung entbehrt. Der Vorhang fällt, und wir werden genöthigt, auseinander zu gehen, ohne daß unser Interesse an der Heldin des Stückes befriedigt ware; denn mit jener Abbankung, bas fühlt wohl jeder in fich, ift weber ber Inbivibualitat Marien's noch bem tragifchen Schickfale, bef. fen Schöpferin fie felbst ift, genug gethan. Muf Schilters Maria Stuart, als bem zweiten Theil, konnen wir unmöglich gewiesen werden, ba diefe ein gang ande= res, von dem geschichtlichen, also auch Raupach schen, himmelweit verschiedenes Weib ift. Dabei können wir nicht unterlassen, auf die fast unerträgliche Eitelkeit diefes Buhnenbichters aufmerkfam zu machen. Durch feine "Hohen faufen" will er sich Shakespearen, burch "Tasso's Tob" Göthen, und endlich burch "Maria von Schottland" Schillern an die Seite segen. nicht den Unforberungen der bramatifchen Runft?" Rein! Aber bas Stud zeichnet fich boch burch eine munber= schöne Diction aus." Es ist merkwürdig, baß man jest so oft bie "schone Sprache" hervorheben hort. Nachdem Göthe's Taffo und Iphigenie geschrieben waren, sollte man diese "schone Sprache" füglich nicht mehr als einen Borzug rühmen burfen. Bei einem bramatischen Kunst-werke, welches aber diesen Namen durch die That verbienen muß, fallen nothwendig Form und Inhalt gu= fammen, und wo jene ohne biefen, fetbitftandig, hervortreten will, haben wir die Luge in ber Kunft. Gine folche bra matische Lüge ist Raupach's "Maria von Schotte land." Die blumenreiche Sprache entschäbigt bas Gemuth nicht für den Mangel des Innern, und die mora-lischen und politischen Sentenzen, welche sich die Leute wie Federballe gegenseitig zuwerfen, überrafchen uns nicht, ba fie wohl als Reflexionen des Dichters, nicht aber als innere und aus ber Lage ber Dinge hervorgerufene Be-vanken erscheinen. Deshalb bleibt man auch bei ben ichonsten Tiraden dieses Schriftstellers kalt, und die Blumen, mit welchen er so freigebig ift, sind ohne Duft und haben nie geblüht — es sind eben nur Theaterblu men. Wie kann es auch anders sein! Die Raupach'sche Muse ist eine alte Jungfer geworden, mit hosterischen Zufällen und sentimentalen Rebensarten; aber alle Koketterie kann uns nicht hindern, unter der Schminke Die Rungeln und hinter bem zimperlichen Gebahren die Alterschmache mahr-Bunehmen.

Erop biefer Ausstellungen hat bas Stud ziemlich allgemeinen Beifall gefunden. Man will etwas vorgehen sehen; und wird nun biesem Berlangen auf irgend eine

welches ja fcon lange fich hat gewöhnen muffen, feine Unforderungen nicht allguhoch ju fpannen. Der gunftige Erfolg bing freilich größtentheils von bem ausgezeichneten Spiele der Mad. Crelinger ab, welche ihrer Rolle erst Leben einhauchte. Das Schwanken zwischen dem leicht finnigen Weibe und ber herrschenden, auf ihre Prarogatimigen Weibe und ber herrichender, auf ihre Praroga-tive eiferfüchtigen Königin prägte sich in jeder Scene auf das Meisterhafteste aus, und so unnaturlich auch unmittel-bar nach Darnsey's Ermordung das Liebesgeständniß gegen Bothwell fein mag, fo maren doch Entfegen, Scheu und Leidenschaft ber Liebe fo kunftvoll in einem Blide vereinigt, daß wir alle gum Staunen hingeriffen murben. Es muß eine bobe Stufe der Bollendung genannt mereinen in fich harmonifchen Charafter confequent durchzuführen; ben innerlichen Zwiespalt aber und die Berriffenheit so darzustellen, daß die Ginheit mit bem urfprünglichen Charafter bennoch nicht verwischt wird, muß als der hochfte Gipfel tragischer Schauspielkunft anerkannt werben. - herr Schope gab ben entschiedenen, finfter brutenben und unbeimlichen Bothwell mit aller Energie, welche diese Rolle erfordert, und fand nach Mad. Crelinger die verdienteste Unerkennung. Eben fo maren bie So. Reder (Riccio) und Quien (Darnley) bemubt, der Aufforderung nach Rraften fo forderlich fein, als es bas Stud wohl verbient.

Sonnabend, ben 14. Sept. ber Freifchift, Dper von E. Maria v. Beber. Mar, Gr. Baper, vom Groß: herzoglichen Theater zu Wiesbaden, als erfte Gaftrolle. Bir wurden ber Borftellung bes Beberfchen Freisichungen, eine Dper, die ichon fo oft uber unfere Buhne

gegangen und fo viel befprochen worden ift. taum geben-ten, obichon bie Aufführung im Gangen eine wohlgelungene genannt werden fann und von dem nicht gerade febr gahlreich versammelten Publikum fehr beifällig aufgenom= men wurde, wenn wir nicht Einiges über einen Gaft, Den. Baper, der in der Rolle des Mar darin auftrat, zu fagen verplichtet maren. Und doch läst sich über den selben nach dieser Partie, die außer der großen Artie erften Ufte feine hervortretenden Puntte darbietet, fcmer urtheilen, jumal ba noch ber Umftand hinzu trat, daß hert Baper am Anfange offenbar mit einiger Befangenheit auftrat und fang, und ihm bemgufolge nicht die volle Berrichaft über feine Stimme gestattet mar; bennoch ließ fich wohl ettennen, daß berfelbe eine Eräftige und febr mobitonen be Stimme befige, und daß er, fobalb er fich nur einmal in den vollen Befit ber ihm gu Ges bote stehenden Mittel geseht, auch ausprechend vorzustragen verstehe. Dies zeigte besonders der Schluß der großen Urie im ersten Ukte. Die übrigen mitspielenden Personen, Dem. Frense-Sessi (Ugathe), Mad. Meper (Unna) und herr hofer (Caspar), fo wie unfer treffliches Theater-Orchefter trugen ebenfalls nach Kräften bas Shrige gur Abrundung ber Darftellung bei und wurden von lebhaftem Beifalle begleitet; nur hatten wir gewunfcht, daß Demoifelle Frenfe-Seffi, welche einzelne Momente im gweiten Afte recht gut gab, in ber Arie "Alle meine Pulfe fchlagen u. f. w." Die erfte Note nicht fo übermaßig lange ausgehalten und ein etwas fcnelleres Tempo gewählt batte.

Mannichfaltiges.

- Das Schlechte Better hat alle Berfuche, bas Tours beebattion: G. D. Barrt u. D. Barth. Drud D. Grag, Borth u. Comp

nierfest in Eglintoun forthufeben, vereitelt. Gin alter Pachter bes Grafen außerte neulich, bas Publifum habe freilich ein schones Schauspiel gehabt, was werbe aber bas Ende vom Liebe fein? Der Bermalter werbe nicht lange, ausbleiben und den Leuten gurufen: "Bahlt, benn Seine Herrlichkeit kann das Gelb nicht entbehren." Ein Theil ber auf Eglintoun=Caftte versammelt gemefenen Ges fellschaft hat übrigens befchloffen, dem Grafen gur Grinnerung an feine Bewirthung ein Gilbergeschirr gu überreichen.

- Die Gifenbahn von Mubth aufen nach Tann welche ben herren Gebrüber Rochlin in Entreprife geges ben worden mar, ift am 1. September mit großer Feier : lichteit eröffnet worden. Die Entfernung gwifden biefen bei-ben Staten betragt 20 Rilometer, ober 5 Stunben, und wurde bie erfte Fahrt bin, wo bas Terrain fortwährend ffeigend ift, in 25 Minuten, nach Mühlhausen jurud aber in 15 Minuten gemacht. Die Lokomotive, welche biese große Schnelligkeit erreichte, heißt "Napoleon" und ift in Muhlhaufen verfertigt worden.

- Rach bem Morning = Berald haben bie Barbiere in Comers. Town ein Mittel ersonnen, das neue Polizeis Gefet zu umgehen, welches die Schliefung ber Schenfen am Conntage verordnet. Sie wollen nämlich bes Sonntags fur 3 Pence ftatt fur 1 1/2 barbieren und bagegen jedem Runden ein Glas Branntwein geben.

Montag b. 16.: "Rorma," Oper in 2 Ukten o. Bellini. Sever, herr Beper, v. her- griden Doftheater zu Wiesbaden, als 2te Schwarts statt Schwats.

Dienstag b. 17.: "Die Bekenntnisse." Lustip. in 3 Akten von Bauernfelb. Julie, Dem. Clara Stich — Anna, Dem. Bertha Stich - vom Königl. Hoftheater zu Berlin, als vorlette Gaftrollen. - Borber: "Das Tagebuch." Luffpiel in 2 A. Lucie, Due. Bertha Stich.

Entbinbungs=Unzeige.

Die heut Morgen erfolgte Entbindung feis ner Frau, gebornen von Alür, von einem Mäbchen, zeigt, fatt besonderer Melsbung, Berwandten und Freunden hierburch

Breelau, ben 14. September 1839.

von Dadewis, Lieutenant und Regiments-Abjutant im 10. Infanterie-Regiment.

Entbindungs Ungeige. Statt besondere Melbung, zeige ich Ber-wandten und Freunden hierburch die heut erfolgte glückliche Entbindung meiner lieben Frau von einem Anaben ergebenst an: Freiburg, den 11. September 1839. Dr. Kirschner.

Am 13. Septhr. b. J. Bormittag um 11 uhr endete ber fathelische Pfarrer und Schulen-Inspektor Florian Sauer zu Reukirch bei Breslau, wohin er vor Kurzem von Rimptsch versett worben war, im noch nicht vollendeten 37. Jahre durch einen Schlagssus

Jein Leben. Ausgezeichnet in seinem Amte als Seelsor-ger, ausgezeichnet in sorgsamer Liebe für seine Eltern und Geschwister, ift bieser Todesfall für seine Gemeinde wie für bie Seinigen ein febr ichmerghaftes Greigniß; nicht minber ift er es für alle Diejenigen, bie ihm im Lebennaber ftanben.

Ein Freund des hingeschiebenen, erfülle ich im Namen der Seinen mit betrübtem herzen die traurige Pflicht, diese Anzeige allen seinen vielen Gönnern u. Freunden zu widmen. Brestau, den 16. Septor. 1839.

Der Raufm. Ferd. Mug. Seld.

Tobes : Ungeige. Das heute Nachmittag um 3/4 auf 5 Uhr nach einer langwierigen schmerzhaften Krank-beit erfolgte Ableben melner guten Gattin, Anna Aosina, geb. Kretschmer, in ih-rem Bösten Lebensjahre, zeigt, im Gesühl bes tiessten Schmerzes, um fille Theilnahme bit-tend, hiermit ganz ergebenst an: Brieg, den 12. Septbr. 1839. Däusler, Reserve-Magazin-Rendant, nehft Kinderin.

Tobes : Angeige. Das heute erfolgte Ableven unfers guten bes Könfal, Ausgie Me. und Bruders, des Königt. Jufrig-Mf-Berger, zeigen wir innigst betrübt feffors Berger, zeigen wir innigft betrübt theilnehmenden Berwandten und Freunden

hiermit ergebenft an. Breetau, ben 13. Septbr. 1839. Die hinterbliebenen Rinber und Gefdwifter.

Ginem geehrten Publitum zeige ich ergedaß ich mich noch eine kurze Zeit benft an, baf ich mich noch eine turge bier aufhalten und Unterricht im Damen-Rleiber Bufdneiben geben werbe, welches burch besondere Bortheile in 3 Stunben, die Stunbe 4 Gr., erlernt werben fann. Bur ueberzeus gung fonnen bie Theilnehmer 24 Stunden bei mir unentgeltlich fich Probearbeiten maschen. Meine Wohnung ift Grenzbaus Gaffe Rr. 6, zwei Stiegen hoch.

Pauline B.

Bei meinem Musscheiben von ber hiefigen Buhne beabsichtige ich, im Bintergarten bes Berrn Kroll am 19. b. M. unter freundli-

der Mitwirkung mehrer geachteten Künfiler,
eine große
Ubschieds= Abend = Unterhaltung

ju veranstalten, wozu ich meine verehrten Gonner und Freunde hochachtungsvoll einzu-

laben mir erlaube. Billets à 15 Sgr. find täglich in meiner Wohnung, Taschenstraße Ar. 10, 2 Areppen und in der Handlung des herrn E. A. Meyer, Albrechtsstr. Ar. 8, zu haben. Ludwig Wollrabe.

Für junge beute ist bie 10te verbesserte Auflage ber sehr beliebten Schrift zu em-pfehlen und in allen Buchhandlungen, in Bredlan bei G. P. Aderholz zu haben: Neues Romplimentirbuch mit

Blumensprache und Stamm: bucheverfen.

Ober Anweisungen, in Gesellschaften höflich zu reden, — Anreden u. fleine Höflich zu reden, — Anreden n. kleine Gedichte bei Renjahrs», Geburts-und Hochzeitstagen; — Anreden bei Gevatterschaften und beim Tanz. — Regeln zur Ausbildung des Blicks und der Mienen, — Ausbildung der Sprache, — Bahl der Kleidung, — Berhalten im Imagnae mit Kornehmen. — mit fcriften im Umgange mit Bornehmen, - n Großen und mit bem ichonen Gefchlecht.

10te verbefferte Aufl. in grunem umschlage-Unter allen bis jest erschienenen Roms plimentirbuchern ist bas obige, in ber Ernftsichen Buchhandlung in Queblinburg erichiesnene, bas beste, vollständigste und empfehi

Breslau bei Aberholz, in Glogau bei Flemming, Liegnig bei Ruhlmen, birfcberg bei Refener, Görlig bei Röhler und in allen guten Buchhandlungen

Dr. Beinichen u. Professor Rerndbrffer

Runst zu denken, zu sprechen, zu schreiben und seine Zeit wohl anzuwenden. Zweite verbesserte Auslage. Brosch. Quedlindurg. Ernst'sche Buchhandlung.

Huedindurg. Ernis ige Buchhandlung. Für den Preis von 3/2 Athlr. erhält mandurch dieses von zwei Männern von Fach zwecknäßig bearbeitete Buch, die Anweisung, richtig zu denken, zu urtheilen und wie man sich darin üben und vervollkommnen kann. - Ferner angenehm und mit Ausbruck gu reben und wie man jum richtigen, fertigen und zweckmäßigen Sprechen gelangen kann-Seine Gebanken mit möglichster Klarheit und in geordneter Wahl zu Papiere zu bringen, und wie man feine Ideen, Gefühle, richtig und möglichst beutlich und gefällig durch Schrift mittheilen soll. — Den Beschluß macht die Unweifung von ber zweckmäßigen Benugung ber Beit.

Mufforderung an alle Georginen-Freunde, nicht allein ben foonen Blor im freien Lande, fondern auch fogleich die ausgesuchten Gorten, blühend in Topfen, ju entnehmen, fo wie auch eine große Auswahl der schönsten Blumenzwiedeln für Treibhauss, Studens und Landslor bei Dberthor, Wäldchen Nr. 5.

Leitfaden für den Unterricht in der gemeinen Rechenkunft in zwey Abtheilungen.

Bon G. G. Reiche,

Rettor und erftem Professor bes Gymnasiums ju St. Glisabet. 3mente verbefferte Auflage. Breslau, 1839. Preis 15 Sgr.

Bu haben ben Gofohoreth, Graf, Barth und Romp., ben Mag und Romp. und im Glifabetanum.

nnd. im Elifabetanum.

Bor 36 Jahren gab ber Verfasser ein vollständiges Rechenduch heraus\*), in welchem er besonders diesenigen Sachkenntnisse mit Klarheit und Kestimmtheit aus einander zu seben suchte, ohne welche man die Regeln der gemeinen Rechenkunst auf den dürgerlichen, insondersteit kausmönnischen, Verkehr nicht anzuvenden im Stande ist und deren gründliche, aus sehre kaltnisse das dachte werden der der verschäftliche und deren klasse das dassen wenig deachtet worden war. Besondere Verhältnisse des seiner Leitung anverrauten Symnasiums veranlasten ihr darauf, in den Jahren 1828 und 1829 einen Auszug daraus in zwey Abstheilungen bloß für diese Symnasium drucken zu lassen und von bevden ist jeht ein neuer Abbruct nothwendig geworden. Die erste Abstheit ung enthelit die Theorie der gemeinen Rechenkunst, welche nach einer Darkellung der Lebre von der Rechnung mit Brüchen, sowohl den gewöhnlichen, als den Decimalbrüchen, zu der Regel de tri übergeht, die Bortheile angledt, durch welche man die Rechnungen nach dieser Regel theits absürzen, theise erkeichtern kann, woden das Wesentrichen Praktis erkautert wird, dann die Arethenreget wert Berückschoftigung der Wermischung schafter wird, dann die Arethenreget wert Berückschoftigung der Verweischen Praktis erkautert wird, dann die Arethenreget wert Berückschoftigung der Verweischen Regel multipler, und die Gesellschaftschaung erdretert und wird der Alligariens oder Vermischungssechnung schließt, den welcher das Köthige von dem Münzweisch klar gemacht wird. Die zwente Abtheilung enthält die Anwendung auf den allgemeinen, insonderheit kausmännischen, Verkehr mit einer sorgkältigen Erläuterung der dazu nothwendis sonberheit taufmannischen, Bertehr mit einer forgfältigen Erlauterung ber bagu nothwendie gen Sachkenntniffe und taufmannischen Runftausbruce. Den Beschluß macht eine Uebersicht gen Sahrenntnisse und kaufmannigen Kunstatsbruter. Den Gelaius maar eine debertudber Münzen, Maaße und Gewichte in den verschiedenen deutschen und übrigen Staaten. Ben dieser ist Kückschaub die neuesten Beränderungen genommen, vorzüglich auch auf die in den Staaten des deutschen Jollvereins durch die allgemeine Münzkonvention vom 30. Juhr 1838 eingeführte Bereinsmünze. In so fern nun der Berfasser sein, die möglichke Klarheit, Bestimmtheit und Angemessenheit für den Gedrauch im wirklichen Leben, erreicht zu haben glaubt, trägt er kein Bedenken, die Bestimmung des Werkchens über den Kreis des seiner Leitung anvertrauten Gymnasiums zu erweitern und dasselbe für den allgemeinen Gedrauch zu enwschlen. zu empfehlen.

\*) handbuch der Rechenkunft für Lehrer, Kausseute und alle Geschäftsmänner, welche eine gründliche und vollständige Belehrung über die Arithmetik suchen. 3wen Bande. Brestau, bei J. F. Korn dem altern. 1803.

Beim Untiquar Pulvermacher, Schuhs brude Rr. 62, im ersten Stod, ift zu haben : Allgem. ganbrecht für bie preuß. Staaten, 4 Bbe. nebft Register, f. 6 Rthir. Roch, bas Bbe. nebst Register, f. 6 Athlr. Roch, bas Recht u. Sprothetenwesen ber preuß. Domänen, 1838, f. 1½ Athl. Shakspeare's plays and poems in one vol., 1833, Edpr. 6½ Athlr. f. 3½ Athlr. Alseri tragedie, 2 Vol., 1811, £. 4½ Athlr. f. 2Athlr. Manzoni opere poetiche, 1827, f. 25 Sqr. Grossi, Marco Visconti, 2 Vol., 1835, f. 1½ Athlr. Alessandro Verri, le notti Romani c. fig., 1821, f. 1½ Athlr. Carlo Hervasoni nuova tecria di musica, 1812, f. 2 Athlr. Ideratur, 3 Bbe., £. 4½ Athl. f. 2 Athlr. f. 2 Athlr. Ibeler's Handb. b. ital. Sprach:
u. Literatur, 3 Bbe., L. 4½ Athl., f. 2 Athl.
Montesquieu, de l'esprit des lois, 4
Tom., 1784, f. 1½ Athlr. Ocuvres de
Voltaire, 100 Vol., Basle 1792, Ebpr. 75
Athlr. f. 12 Athlr. Ocuvres de Fréderic
II., 15 Vol., f. 4½ Athlr. Shateaubriand's
Acife nach Jerusalem, 3 Bde., mit Karten,
1811, f. 1 Athlr. Lichtenberg's vermischte
Schriften, 9 Bbe., L. 14 Athlr., f. 5 Athlr.
Abagner's Drganon ber menschl. Extenntnif,
1830, f. 1½ Athlr. Düffell's pratt. Theologie, 2 Bbe., 1835, f. 2½ Athlr. Franz von
Sales Theolimus, ob. von ber Liebe Gottes,
überf. v. Silbert, 2 Bbe., 1822, L. 3 Athlr.
f. 1¾ Athlr. f. 12/3 Rthir.

Bekanntmachung. In bem zwischen ber Unne Catharine verwittmeten Gerhardt, gebornen Schols, und bem Kaufmann Johann Carl Fritsch am 29. Oftober 1763 um bas Grundftud Rro. 10, am Ringe hierfelbft, geschloffenen Kauf-Kontrakte ift bie Bestimmung enthalten:

"Raufer gelobe, baß er bies Baus für feis nen Juden faufe ober von benen fünftigen "Besigern ober burch jemanden Undern auf ,feine Beife und unter feinerlei Bormande "jemals an Juben weber verkauft, noch, "sonst auf irgend eine Art an Juden ver-"außert, und auch darinnen keine Woh"nung an Zuben vermiethet werben folles "und falls Eines ober bas Anbere geschähe, "bie Berkauferin ober beren Erben bem "Beschäft zu wibersprechen und baffelbe gu "annuliren berechtigt fein follten,"

und es ist die Bestimmung:
"baß bas haus an keinen Juben verkauft werben bürfe" — in bas hypothekenbuch Rubr. II. Rr. 2 eingetragen worben,

Der gegenwärtige, zur jübischen Religion sich bekennenbe Besiger, ber Königliche Cotzterie-Einnehmer Joseph holschau, hat bas Aufgebot ber unbekannten Interessenten, die aus biesem Eintragungs-Bermerke Rechte auf bas bezeichnete Grundstück berleiten könnteu,

Bur Geltenbmachung ber Ansprüche biefer etwanigen Real-Pratenbenten ift baber ein Termin auf

ben 20. Rovember b. 3. Bormittags 11 ubr por bem herrn Referenbarine Tülff II. an-

beraumt worben, und ergeht an diese die Aufforderung, sich in biesem Aermine zu meiden und ihre Ansprüche aus jenem Vermerke auf das bezeichnete Grundfück geltend zu machen, widrigenfalls bieselben mit diesen Ansprücken pratlubirt und ihnen beshalb ein emiges Still: dweigen auferlegt werben wirb.

Breslau, ben 26. Juli 1839. Ronigl. Stabt-Bericht. 11. Abtheilung.

Ausgeschloffene Gütergemeinschaft.

Der Apotheler herrmann Cofter und seine Ehegatin Emma, geborne Rehler, haben in dem vor eingegangener Ehe, unterm löten d. M. vollzogenen Che- und Erbvertrage, die hierorts kattsindende katutarische

Gürergemeinschaft ausgeschlossen. Patichtau, ben 25. Mai 1839. Königl. Lande und Stadt-Gericht. Bener. Bekanntmachung

tvegen Berbingung ber Garnifon = Brot- und Fourage = Lieferung pro 1840. wird wegen Serdingung der Garnison=Brot- und Kourage-Lieferung pro 1840.
Es wird wegen Sicherfiellung der Militair-Brot- und Hourage-Verpfiegung in sämmtlichen Garnisonen des sten Armee-Sorps für das Iahr vom Isten Ianuar die Isten Dedember 1840 die Verdingung der Lieferung des diekfälligen Naturalien-Bedarfs beabsichtigt; daher sowohl Producenten als Unternehmer hierdurch eingesaden werden:
schriftliche versiegelte Lieferungs-Anerdietungen, zu benen vorläusig kein Stempel-Papier zu verwenden ist:
a) wegen der diesseitigen Garnison-Orte im Breslauder Regierungs-Bezirk bis zum Lien
Ditaber d. T. an die unterzeichnete Intendantur: dagegen

a) wegen ber biesseitigen Garnison-Orte im Breslauer Regierungs-Bezirk bis zum Iten Oktober b. I. an die unterzeichnete Intendantur; dagegen b. Dktober d. I. an die unterzeichnete Intendantur; dagegen wegen der im Oppelischen Regierungs-Bezirk gelegenen Garnison-Orte die zum Iten Oktober d. I. an das Königliche Kestungs-Magazin in Cosel portofere gelangen zu lassen, alsdann ad a) den Aten Oktober im Büreau der Königlichen Intendantur hierselbst, und ad b) den Aten Oktober die Königlichen Festungs-Magazin-Berwaltung zu Cosel um 9 uhr des Morgens entweder persönlich, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zurschen, indem an den genannten beiden Tagen resp. hier in Breslau, und in Cosel der Intendantur-Math Garbt, als unser Kommissarius die eingegangenen und eingehenden Lieserungs-Anerdietungen erössiene und mit den mindessfordernden Sudmittenten, sosern diese mit der erforderlichen Kaution versehen sind, und sonkt sit ergengend qualisizier erachtet wermit ber erforberlichen Raution versehen sind, und sonft für genügend qualifizirt erachtet werden, fofort munbliche Unterhandlungen anknupfen wird.

Wenn zwar hiernach nur ein Submissions-Verfahren beabsichtigt wird, so ift es jedoch bem Ermessen unseres Kommissarius anheimgestellt, für solche Garnison-Orte, wegen welcher eine hinreichenbe Anzaht Bewerber erschienen ift, nach umftänden zum Lizitations-Verfahren

Bei Erzielung ihm annehmbar erscheinenber Lieferungspreise wird berselbe mit den Min-bestforbernden Engagements-Berhandlungen aufnehmen, den Zuschlag und die beliebige Aus-wahl unter den mindestfordernden Unternehmern bleibt jedoch dem Königlichen Kriegs-Minifterium vorbehalten.

In den fchriftlichen Unerbietungen muffen bie Garnison-Orte, für die eine Lieferung angeboten wird; ferner, die bestimmte Preisforberung in Preuß. Courant für die nach Preuß. Maaß und Gewicht zu liefernden Raturalien, und zwar bei den Körnern für einen Scheffel' beim Robbe und beim Stroh für beim Brobte für ein Stud à 6 Pfo., beim heu für einen Centner und beim Stroh für ein Schod beutlich ausgebrückt sein.

ein Schock beutlich ausgebrückt sein. Die ohngefähren ganziährigen Bebarfs-Duantitäten an Berpflegungs-Naturalien weiset die bier unten stehende Uebersicht für jeden Garnisons-Ort besonders nach. Da wo Königliche Magazine sind, geschieht die Lieferung des Brotroggens, des has gegen das Brot und die Fourage in diese Magazine; in allen übrigen Garnison-Orten wird daz gegen das Brot und die Fourage von den Unternehmern direkt an die Truppen verabreicht. Die speciellen Lieferungs-Bedingungen können zu jeder schieklichen Tageszeit sowohl in Cosel eingesehen werden und sollen im Berdingungs-Termine zu Jedermanns Einsicht offen iliegen; daher hierin nur die nachfolgenden angegeden werden.

1) In den mit Königlichen Magazinen nicht vereschnenen Garnison-Orten liefert der Unternehmer der Garnison-Berpflegung, salls damit Kourage-Lieferung verbunden ist, ziere benöthigte Fourage gegen die Kontraktspreise.

Jeber Unternehmer, welcher bem Militair-Fiskus nicht bereits eine Lieferungs-Kaution bestellt hat, die mit Ablauf dieses Jahres disponibel wird, deponirt im Berdingungs-Termine eine Kaution in Staatsschulbscheinen oder Pfandbriefen zum Werth des zehnten Theils vom ganzjährigen Lieferungs-Quantum an Raturalien.

3) . Sobalb die Lieferung für einen ober ben andern Garnison-Ort burch eine aufgenommene Engagements-Berhandlung vorbehaltlich höherer Genehmigung abgeschloffen ift,

wird darauf tein Nachgebot angenommen.

11 e b e r f i ch t
ber im Bezirk ber Intendantur bes iten Armee-Corps pro 1840 ausgebotenen Lieferung

| Carrifon   Drte.   Rogg gen gen gen gen gen gen gen gen gen g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Raturalien zur Militair-Berpflegung.               |                               |                    |        |              |         |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------------|---------|--------|--|--|--|
| I. Regierunge-Bezirf Brestan.   650   2500   15000   2500     Daseith für das Kasernement und die Lazarethe.   100   30   230   28     Srieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                               |                    |        |              |         |        |  |  |  |
| I. Regierungs-Bezirf Brestan.   650   2500   15000   2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98r.                                                   | Garnison Drte.                | gen                | Stüd   | 22 200       |         |        |  |  |  |
| Dasethft für das Kasernement und die Lazarethe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                      |                               | zwipt.             |        | 205101.      | Ginr.   | Sajoa. |  |  |  |
| Dasethst für das Kasernement und die Razarethe.   190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                               | 1900000            | 233    |              | 1000    | 173.5  |  |  |  |
| Reject                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                      |                               | 650                |        | 2500         | 15000   | 2500   |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 33                                                   |                               |                    |        |              | 180 3 F | 190    |  |  |  |
| Side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                      |                               | 100                | 970    | 30           | 930     |        |  |  |  |
| Cilberberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                      |                               |                    | 1 3 5  |              |         |        |  |  |  |
| 19400   720   5000   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   7 |                                                        |                               |                    | 7092   | 1000         |         |        |  |  |  |
| Steehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                               | 200                | 19400  |              |         | 720    |  |  |  |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | Strehlen                      |                    | 18200  | 680          | 4400    |        |  |  |  |
| Stankenkein   Seod   100   1150   168     Minsterberg   Seod   180   1150   168     Minsterberg   Seod   180   1150   168     Minsterberg   Seod   180   1150   168     Minsterberg   Seod   16950     Meighe   Seod   160   320   2160   320     Meighe   Seod   180   150   320     Meighe   Seod   160   6000     Minsterberg   Seod   16950     Meighe   Seod   160   6000   40     Minsterberg   Seod   160   16950     Meighe   Seod   100   60   300   40     Minsterberg   Seod   160   16950     Meighe   Seod   150   320   2160   320     Meighe   Seod   160   320   2160   320     Meighe   Seod   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   Seod   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   Seod   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   Seod   Seod   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   Seod   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   Seod   Seod   320   2160   320     Meighe   Seod   S |                                                        |                               | 3 10               |        |              |         |        |  |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                               |                    |        |              |         | -      |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                               | 0013               |        |              |         |        |  |  |  |
| Reichenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                               |                    |        | 320          | 2100    | 320    |  |  |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .02                                                    |                               |                    |        |              |         | 2527   |  |  |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193                                                    | Il. Regierungs Begirf Oppeln. | 42.3               | 202-30 | 10000        | 6774.7  |        |  |  |  |
| Ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                                                     |                               | 650                |        | NHO!         | 2500    | ERU    |  |  |  |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                               |                    |        |              |         |        |  |  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                     | Dienftabt                     | -00                | 11500  |              |         |        |  |  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                     |                               | THE REAL PROPERTY. |        |              |         |        |  |  |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | (Sleimia .                    | 200                |        |              |         |        |  |  |  |
| Sado   320   2160   320   220   220   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   25 | 19                                                     |                               | 15 TA              |        |              |         |        |  |  |  |
| Ratibor   12000   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   2350   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   3 | 20                                                     | Pleß                          | 2000               | 1      |              |         |        |  |  |  |
| Detenachau   9000   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   6 | 21                                                     |                               |                    |        |              |         |        |  |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                                                     |                               |                    |        |              |         |        |  |  |  |
| 25 Argentals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21                                                     |                               | 3.73               |        |              | 100     |        |  |  |  |
| 27   Oppeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                                     |                               |                    |        | and the said | 200     | 1      |  |  |  |
| Breslau, den 31sten August 1839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                               |                    |        | 20           | 170     | 96     |  |  |  |
| Breslau, den 31sten August 1839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27                                                     | Groß:Strehlis                 |                    |        |              |         |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                               |                    |        |              |         |        |  |  |  |
| Den mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Königliche Intendantur bes 6ten Armee : Corps. Beymar. |                               |                    |        |              |         | r.     |  |  |  |

Befanntmadung. Berbingung an den Mindestforbernden bes

ichafft werben. Wigabe ber biesfälligen

Wir haben zur Abgabe der diesfälligen in dem Lokale des unterzeichn den 24. d. M. Korm. um 11 uhr auf dem rathdäuslichen Fürsten-Saale vor unserm Commissario, Herrn Rathd-Sekretär und Commissario, Kern Rathd-Sekretär und besonderen Kauscheding unserer Registratur einzusehen. Liebau, den 30. August 1839. Königl. Lands und Stadt. mit einlaben.

Die biefer Lieferung ju Grunde liegenden Bebingungen find bei bem Rathhaus-Infpetfor Klug einzusehen.

Breslau am 9. September 1839.

Bum Magiftrat hiesiger haupt, und Residenz Dber : Bürgermeifter , Bürgermeifter und Stabtrathe.

Subhaftations : Patent: Es soll, Behufs ber Bekleibung der Racht-wächter, eine Duantität von 952½ Ellen Preußisch grau melirten Auches und von 362½ Ellen Preußisch weißen Flanells durch Berdingung an den Mindeskordens der Banells durch

fteht auf ben 27. März 1840 Bormittags 10 Uhr in bem Lotale bes unterzeichneten Gerichts

Die Zare, ber neueste hopotheten Schein und bie besonberen Raufbedingungen find in

Rönigt. gands und Stabtgericht. Jüngling.

#### Befanntmachung.

Die hiesigen Kammereigüter Krampe nebst Sawade und Kühnau, und Lansis nebst Woissche sollen von Iohanni 1840 ab auf neun Jahre, im Wege öffentlicher Keitation, jedoch mit vorbehaltener Auswahl unter ben Licitanten, in termino den 18. November c. Bormittags um 10 uhr auf dem Rathhause bierselbst, ferner verpachtet werden. Wir laben kautionsfähige pachtlustige hierzu ein und können dieselben Pachtbedingungen und Anschläge täglich in den Amtsstunden in unserer Registratur einsehen, auch sind die städtischen Körster Theile zu Sawade, und hen de zu Krampe angewiesen, ihnen an Ort und Stelle die über die Lokalität nachgesuchte Auskunft zu ertheisen. gu ertheilen.

Grünberg, ben 12. Septbi. 1839. Der Magistrat.

Befanntmadung wegen Berbingung ber Schreibmaterialien und übrigen Bureau-Beburfnisse zum Dienste-gebrauche ber hiesigen Königt. Regierung für bas Jahr 1840.

Es fou bie Lieferung ber gum Dienftgebrauch ber unterzeichneten Konigl. Regierung erforderlichen Schreibmaterialien und übrigen Büreau:Bedürfnisse für das Jahr 1840 im Bege ber öffentlichen Licitation von neuem verbungen werben.

Die Berbingunge-Gegenstande find folgende:

1) bas Papier, 2) bie Feberposen, 3) Siegellack und Oblaten, 4) Bleistifte und Rothstifte,

5) Bindfaben,

() die Lichte und enblich 7) bas Brennöl.

Die verschiebenen Sorten bes Papiers, vie die Qualität und der ungefähre jährliche Bebarf, find in ben, über jeden Lieferungs= Artifel besonders entworfenen Licitations-Bes bingungen näher angegeben, die schon vor der Licitation in der Registratur des Regierungs= Sekretairs Fendler eingesehen werden fönnen.

Der öffentliche Bietungs-Termin wird biermit auf

ben 16. und 17. Oftober c. vor bem zu bessen Abhaltung ernannten Königlich, Kommissario, dem Regierungs-Reserensdarius Palm im Königl. Regierungs-Eese bäude dergestalt sestgeset, daß mit der Licitation der Papier-Lieferung, Mittwochs den 16. Oktober c., Bormittags um 9 Uhr, der Unfang gemacht und an demselben Tage Nachmittags um 3 Uhr damit, oder zunächst mit der Ausbietung der ad 2 dis 5 angegebenen Gegenstände, fortgesahren werden soll, so daß der solgende Tag, Donnerstag der 17. Oktoder c. für die Licitation der Lichte und des Dels, ad 6 und 7 bestimmt wird, soweit iene vor bem zu beffen Abhaltung ernannten Ros Dels, ad 6 und 7 bestimmt wird, foweit jene nicht auch noch wegen eines ober bes anbern Gegenstandes gleichzeitig fortzusegen fein bürfte.

Inbem bie Bietungeluftigen gur gehörigen Andem die Wierlungeitingen jur gegorigen Wahrnehmung biese Termins und Abgabe ihrer Gebote hierdurch eingeladen werden, müssen bieselben jedoch schon 8 bis 14 Tage porher von jedem Gegenkande der gewünschen Entreprise der Königl. Regierung besondere Proben versiegelt einreichen, worauf der Rame des Lieferanten und der destir verlangte Preis besonders bemerkt fein muß, so wie bergleichen Proben auch bei ber Licitation unmittelbar vorzulegen sind.

Auch haben fie fich in bem Termine felbft, por ber Abgabe und Annahme ihrer Gebote, gegen ben Königl. Kommissarius über ihre Sicherheit und Kautionsfähigkeit gehörig auszuweisen.

Breslau, ben 12. September 1839. Königliche Regierung.

Montag, ben 30. Geptember c. Bormittage um 9 Uhr, wird die Königliche bte Artilleries Brigabe am Erercier-Schuppen auf bem Burgerwerber, 40 ausrangirte Konigl. Dienstpferbe gegen gleich baare Zahlung verauktioniren, wozu Kauflustige eingelaben werben. Breslau, ben 6. Septor. 1839. Königl. 6te Artillerie Brigabe.

Schramm, Dberft und Brigabier.

Subhastations = Bekanntmachung. Das hierselbst auf der Hummerei unter Kr. 823 des Oppothekenbuchs, neuer Kr. 8, belegene, auf 3987 Athlr. 2 Sgr. 3 Pf. im Durchschnittswerthe gerichtlich abgeschäfte Haus, soll im Wege der nothwendigen Subhaftation verkauft werden. Der Bietungs-Termin steht am 17. December c. Bormittage um 11 uhr vor bem herrn Stabtgerichte Rath Beet Parteienzimmer Rr. I. an. Die Zare und ber neuefte Oppothetenschein

könngl. Stadt-Gericht. II. Abtheilung.

Behrenbs.

Betanntmachung. Bur 20 erverpachtung des mit Johannis f. pachtlos werbenben Stadt : Borwerks Dels und Zubehör, ift ein Termin auf ben 23. Septor. Bormittags von 11 bis Nachmittags 5 Uhr anbergumt worden.

Sautionsfähige und wirthschaftserfahrene Pachtlustige laben wir bemnach ergebenft ein, in bem anberaumten Termin vor ber hierzu von uns beauftragten Commission in unserm Seffions-Zimmer im Rathhause zu erscheinen, Gestote zu Protocoll zu geben und bas Beitere bemnächft zu gewärtigen. Alle diese Pacht betreffende Nachrichten und

Bebingungen fonnen vom 10. Septbr. c. täglich in ben gewöhnlichen Amteftunben in unferer Regiftratur eingesehen werben. Dele, ben 24. August 1839.

Bürgermeifter und Rath.

Aut tion. Der Rachlaß des Kupferschmiede-Meisters Eit, bestehend in Gold und Silberzeug, in Leib-, Tifch- und Bettmafche, in Betten, Meu-bles, hausgerath, Aleibungsftuden, Buchern, Bertzeug und einem bebeutenben, auf circa 4000 Rthir. tarirten Borrathe von Binn und Rupfer und verschiebenen tupfernen und ginnernen Gefäßen, foll

am 17. September und 3. Oftober c.

und b. f. T., Vorm. von 9 Uhr und Rachm, von 2 Uhr in Rr. 49 Carlsstraße öffentlich an ben Meist-bietenden versteigert werden. In dem zuerst gebachten Termine werben vorkommen

bas Sold und Silberzeug, bie Bafche, Betten, Reubles, Sausgerath, bie Kleibungsftude und Bucher,

in bem folgenden aber

die Rupfers und Binn-Borrathe und bie tupfernen und ginnernen Gefaße, fo wie bas Werkzeug. Breslau, ben 8. September 1839.

Mannig, Auttions-Kommiffarius.

Auctions:Augeige.

Den 17. September, von Morgens 9 uhr an, werben zu Eifsa bei Breslau, im Gast-hofe zum gelben Löwen, verschiebene Segen-pände, als: Meubles, Uhren, Kupferstiche und Hausgeräth, verschiebene Wirthschafts und Ackergeräthschaften, als: Geschirre, Wagen, Pflüge u. f. m., so wie ein febr bebeutenber Dublen-Beilag, bestehend in Beuteln, Saubern, Getrieben, Hobelbank mit sämmtlichem Tischler - Handwerkzeuge, mehrere Gentner brauchbare Eisenzeuge, nebst ein Paar kleinen Steinen mit Eisen, Haue und Pfanne, zu einem Spisgange sich eignend, gegen gleich baare Bahlung an ben Meiftbietenben öffents lich verfteigert werben.

Die Drte - Gerichte.

nehmen zu lassen, machen wir hiermit & bie Anzeige, baß solche ben 1. Oktober & nehmen gu laffen, machen wir hiermit wieber beginnen, und belieben fich bie & Theilnehmer am 16. und 17. b. M. & d. M. O in ben Abendstunden von 7 bis 8 Uhr & in unserm Institute-Locale von ben nabern Bedingungen gu unterrichten unb de anheischig zu machen, Breslau, ben 14. Septbr. 1839.

Die Borfteber. 

3u verkaufen: eine kupferne Ofenwanne, 26 Pfund schwer, à Pfb. 10 Sgr.; ein Ofentopf, 5½ Pfd., à Pfb. 10 Sgr.; ein eiserner Ofen 2 Atthr. 20 Sgr. und ein hell polittes Sopha, überzogen, 6 Attr. 20 Sgr., Neueweltzgasse Kr. 43, 2 St.

311 vermiethen ist noch eine Wohnung von 4 Stuben, Kabi-net, Kochstube, nebst 2 Bobenkammern, Akellern, mit Benugung bes Gartens ec., auch ift Stallung und Wagenschuppen zu haben, Borberbleiche Rr. 5.

Zum Federviehausschieben, heute Montag ben 16. September, labet ergebenft ein: 23. Arendt, Coffetier, Matthiasftr. Rr. 75:

Großes Ausschieben erster Geminn ein lebenber Schöps, heute Montag den 16. Septbr., wozu ergebenst einladet: Rappeller, Koffetier, Lehmdamm Nr. 17.

Sarlemer Blumenzwiebeln.

Der zweite Transport meiner achten Sarlemer Blumenzwiebeln ift nun auch angelangt und empfehle ich solde allen resp. Blumen-freunden, in starken gesunden. Exemplaren, laut gratis zur verabfolgenden Katalogen zu geneigter Beachtung

Carl Friedr. Reitsch, in Breslau, Stodgaffe Rr. 1.

Wilde Kastanien werben gekauft vor bem Dberthore im ruffi= C. A. Sympher. schen Kaiser bei

Bum großen Enten Ausschieben und Garten-Concert,

Montag ben 16. Sept. c., labet ergebenft ein Mentel, Coffetier por bem Sand : Thore.

Gine meublirte Stube ift balb ober gu Michaeli zu vermiethen: Fr. Bilh. Str. 60.

Dberftraße Rr. 9, 2 Treppen boch vorn aus, ift eine meublirte Stube an einzelne heraus, ift eine meublirte Stube an einz herren zum 2ten Oktober zu vermiethen.

Ausschieben,

Montag ben 16. Septbr.; ber erfte Gewinn ein Schops, die übrigen Gewinne Febervieh. Dazu ladet ergebenft ein: Dauff, Coffetier.

Der herr Prediger Namtour hat uns den Schulplan seiner Privat-Lehranstalt vorgelegt, welche von Michaelis an erweitert werden soll. Der Schulplan ist so beisallswerth, das wir diese Anstalt als Borschule für die höheren Lehranstalten bestens empfehlen können.

Neiche, Dr. Schönborn, Dr. Missowa, Dr. Kletke,
Rector des Chmnasiums Rector zu St. Maria Director des Chmnasiums Rector der höhern zu St. Clisabet.

Ragdalena. zu St. Matthias. Bürgerschule.

Indem ich also hiesige und auswärtige Eltern ersuche, meiner Lebranftalt freundsiche Beachtung zu schenken, zeige ich nur noch an, daß ich, um einem mehrsach ausgesprochenen Wunsche zu genügen, mein Institut auch als Pensionsanstalt nach Aräften zu erweitern gedenke, wenn die zu Ende dieses Jahres hinreichende Weldungen eingehen, für jest aber höchstens zwei oder drei Knaben noch aufzunehmen im Stande din.

Ramtour, Prediger (Weidenstraße, Stadt Paris).

# Meß=Lokal=Veranderung. A. Windmüller & Gebrüder

aus Hamburg

haben ihr Lager von gedruckten Thibete, Mouffeline de laine und bgl. gur bevor= stehenden Leipziger Michaelis-Messe von der Catharinen-Straße nach dem Warkt Nr. 337,

zwischen bie Sain = und Catharinen = Strafe verlegt.

Pariser Meugen.

der neueften Parifer Berbft : und Winter-Dagen, und em pfehle biefelben ju geneigter Beachtung.

Mit letter Poft erhielt ich eine bedeutende Gendung

T. R. Kirchner,

Reufche Strafe Dr. 67, dem goldnen Schwert gegenüber.

Haus = Werkauf.

In einer lebhaften Stadt bes ichonen Rie-fengebirges ift ein im beften Bauguftanbe, sengebirges ist ein im besten Bauzustande, zwei Stock hohes ganz massives daus mit Specerei-Geschäft, worin sich 5 heizdare Stuben, 4 Kammern, 1 großes Gewölbe und ein Keller besindet, und wozu ein schöner Obstgarten, hofraum mit bequemer Einsahrt und I hinter-Gebäude gebört, Kamilienverhältnisse hatber unter sehr sollben Bedingungen sosort zu verkaufen. Ein Theil des Kausgeldes könnte auch darauf stehen bleiben. Das Kähere wird auf portospie Briese in der Expedition dieser Beitung nachgewiesen.

Kaleidoskopische Vorstellungen am Areuzhofe.

Streuzhofe.
Deute Abend um 8 Uhr sind in den brillanten Tableaux: eine gothiche Eolonade bei Rond u. Sternenglanze. Der große
indianische Sonnentempel mit 12 kaleidoskopischen Berwandlungen. Die Bersammlung
der Götter auf dem Olymp. Der in Blumen ruhende Amor, mit 18 AradeskenEntstehungen. Brand von Moskan.
Der kleine flinke Seilkänzer. In der
Phantasmagorie unter ganz neuen, gut gewählten Ilusionen: die lustige Fahrt der
Herne nach dem Blocksberge, Täuschende
Karrikatur-Köpfe. Große Figuren-Metamorphose und derest, mehr.

Montag den 16. Septbr. großes Fleisch= Ausschieben u. Abendessen Ponnner-icher Wurst, wozu ergebenft einladet: Starczewski, im Gabeligen Gauten.

Lehrlinge:Gefuch.

Gin gefitteter Anabe von rechtlichen Eltern, ber Luft bat, die hanblung gu erlernen, fann biefe Micaeli in einer bebeutenben Provin-zial-Stabt, unweit Breslau, ein gutes untertommen finben. Das Rabere ju erfahren in Brestau, große Grofdengaffe Rr. 2, im er-

Bur 3ten Klaffe Soffer Lotterie find bie 2 Biertel-Loofe Rr. 66414 a. b. abhanden gefommen; es wirb bemnach vor beren Un Jos. Holschau.

Junge sprungfähige Originals Schweizer Stiere fonnen zu Range, Rimptschichen Kreises, abgelassen werben.

Das Wirthschafts : Umt.

Sollte Jemand gesonnen sein, ein schwach sinniges Individuum, gebildeten Standes, bei einer achtbaren humanen Familie in Penison geben zu wollen, von der man mit Kestimmtheit überzeugt sein dürste, daß die beste Behandlung und sorgfältigste Psiege stattsinden würde, der erfährt Käheres auf freie Briefe, bez. D. H. poste restante Zobten,

Eine neumelkenbe Efelin fteht jum Ber-tauf beim Roffetier Buchwalb ju Rofenthal

In ber Friedrich-Milhelms-Straße ift eine fehr angenehme Wohnung von 3 Stuben, 1 Rabinet, Kuche und Zubehör zu Michalis c.

Agentur-Comtoir von G. Militich, Ohlauerstr. Rr. 78 (in ben 2 Regeln).

Im Baichen und Karben seibener u. wolle ner Umschlagetücher, Flox und seibener Ban-ber, Shawle, baumwollener und seibener Damenhüte, welche auf Verlangen wieber anges fertigt werben, empsiehlt sich: W. Loeber, Reuschestraße At. 3.

Seegras, frisches und bestens gereinigtes; empfing und

verkauft billigft: Carl Friedrich Reitsch. in Breslau, Stockgaffe Nr. 1.

Gine Partie feiner Thibets, in ben neueften Mobefarben, empfing und empfiehlt jum billigften Preife:

Friedrich Wilhelm König, Schweibniger Str. 92r. 45.

Eine Couvernante von moralischem Cha-ratter, mit ben nothigen Kenntniffen verfeben, welche auch Elementar-Unterricht in ber Mu-fit ertheilt, wunscht zu Michaeli in einem achtbaren hause in Schlessen bei einem ober zwei Mähchen von 7 bis 12 Jahren eine Stelle, Käheres im Agentur-Comtoir von Wilitsch,
Ohlauer Straße Ar. 78

(in ben 2 Regeln).

Ein neuer Cottav. Leichtscher Mahagonis Flügel ift preisbillig, Reusche Strafe Rr. 60, 3u

Mehrere gut beforirte Zimmer, mit und ohne Meubels, sind zu vermiethen; Auskunft barüber giebt Dr. Biegenhorn, Graupens

Guckfaften : Bilber werben zu taufen gesucht Stockgaffe Dr. 12. Safer:

Meß-Anzeige. R. G. c. Parfumerie: und Zoi: lettfeifen : Fabrit

Friedrich Jung u. Comp. in Leipzig,

Grimmaische Gasse Nr. 621.
Ermuntert durch den Beifall und das ehrenvolle Vertrauen, das unsern Fabrikaten seither zu Theil wurde, wovon selbst unsere vaterländische Gewerbe-Ausstellung zu Dresden und Leipzig uns den erfreulichsten Beweis gaden, unterließen wir nicht, rasttos bemüht zu sein, diesem, von und in Sachsen zuerst eingeführten Industriezweig immer mehr Bollkommenheit zu geben. Nachdem wir zu diesem Iwed die vorzüglichsten Kabrikorte Frankreichs besuchten, auch durch Ankage eines neuen Fabrikgebäudes unsere Einrichtungen erweitert und verbessert haben, sind wir gen erweitert und verbeffert haben, sint wir in ben Stand geset, alle und jede Gattung. Toilettseifen und Parfümerien in vorzüglicher Qualität herzustellen und können wir nun bie Bunfche unferer geehrten Geschäftsfreunde in

wunter geepren Geinaten in jeder hinschie erfüllen:
Was äußere elegante Ausstattung anbetrifft, so haben wir auch hierin nichts versäumt, um den Beweis zu liefern, daß Sachsen basselbe zu produciren im Stande ist, was seither nur vom Aussande bezogen werden konnte.
Die Preise unserer verschiedenen Fabrikate

find zeitgemäß billig, und warten wir mit Preiscourant barüber febr gern auf.

Friedrich Jung u. Comp.

Fur Landwirthe Getreibe Sade, Sad Drillich und Leinwand in Schoden und im Ginzelnen billigft bei: Wilhelm Regner, golbene Krone am Ringe.

Beachtenswerthe Anzeige. Gin Lehrer, ber billigen Unterricht im Beich nen, Gesang und in der Calligraphie ertheilt, ift au erfragen Schmiedebrücke Kr. 49, im Rothkegel, zwei Areppen hoch. Ebenderselbe fertiget Bildnisse, sauber getuscht, binnen 24 Stunden, und es eignen sich bieselben besons des zu Geburtstags und Weibnachts Gebenden.

Johann Carl Miller und Comp., Bijouterte-Fabrikanten dus hanau, empfehlen auf bevorstebenber Leipziger herbste Wesse ihr wohlassortirtes Bijouterie-Waaren-Lager eigner Fabrik. Sie befinden sich Reichs-straße Nr. 547, 2te Etage.

Bon befter weißer calcinirter engl. Coba ober Ratron à 76 und 66% Starte, habe ich noch einige Faß abzulassen. Morit Jsaac Caro, Herrenftraße Rr. 31.

Ausgezeichnet schöne

neue holland. Rauchheringe, à Std. 1½ Sg. Neue bolland. marinirte Deringe vom feins sten Geschmack, bazu die beliebten Sens- und Pfessergurten, à Stück 1½ Sgr. Marienburger Sahn-Kase à Stück 3 Sgr. empsiehlt E. L. Mindel, Keherberg Rr. 31.

Fertige Vemden in soliber rein leinener Baare empfiehtt: bie Tifchzeug : u. Leinwand-handlung

Wilh. Regner, goldne Krone am Ringe.

Ein brauchbarer Glas : Kronenleuchter, zu 24 bis 25 Lichten, wird zu taufen gesucht: Ohlauer Strafe Dr. 32 im Gewolbe.

Falk, Rosenthal & Romp.

aus Hamburg u. Manchester haben ihr Lager englischer Manufattur-Baa=

ren von ber bevorstehenden Leipziger Michaelis-Messe ab

am Brühl Nr. 423, in bem von herren Rauer, Lowe und Komp. aus Berlin bisber inne gehabten Lokale.

Reue engl. Riefen-Erbbeer-Ableger, schie engt. Reteinstvotersabiger, schöne Tulpens, Karcissen (Märzbeder)s, Li-lien-Iwiebeln, Aurikeln und Weinsenker sind noch ganz billig abzulassen: Hummerei Kr. 2, zwei Treppen hoch.

Fleisch-u. Wurstausschieben, beute Montag ben 16. Ceptbr., wogu erges benft einlabet: Rafer, Coffetier. benft einlabet:

Angetommene Frembe. Angekommene Fremde.
Den 13. September. Gold. Gank: H. H. Sutst. v. Rachneki a. Szurkowo, v. Scza: niedi a. Posen, v. Sczamanowski a. Posen u. v. Zeschwie a. Gerlachsborf. Hr. Gutstpäcker v. Chlapowski a. Posen. Baronesse v. Rotheirch aus Kärsdorf. Hotel be Sare: Hr. Kollegienrath Ballused a. Karlstruh. Hr. Gutsb. Majunke aus Langendorf.

Sr. Eigenthümer Szendureti a. Offrowo. Beiße Stord: D.G. Kfl. Biefenberger a. Ratibor, Bobel a. Kempen u. Blubborn aus Rattor, Jobel a. Kempen u. Blühdorn alle Troppau. — Gold. Zeptert. H. Guteb. Chrharbt a. Frankenthal, v. Odiezierski aus Rusko u. Maron v. Richthofen a. Konn. Orei Berge: Hr. Grafin v. Ofieil a. Klein-Elguth. Fr. Gräfin v. Schweinig a. Stephansborf. Hr. Kaufm. Chriske a. Frankfurth a/D. Fr. Kaufm. Chriske a. Frankfurth a/D. Fr. Kom. Kanold a. Schmiedeberg. — Gold. Schwert: Hr. Kim. Kriekfde a. Beuthen a/D. Hr. Keferendar Otlo a. Reiffe. — Beite Abler: Hr. Sutshv. Goldfus a. Kittelau. Hr. Landesättestev. Prosch a. Hautenkenz: Hr. Seneral-Major Fürst v. Boronect a. Barfchau. Hr. Berg: Ingenieur Essendia. Konstantinopel. Hr. Guteb. v. Schweinichen aus Pristann, Frau Einwohnerin Edducken. Blaue Hr. Guteb. v. Schweinichen aus Pristann, Frau Einwohnerin Edducken. Br. Guteb. v. Schweinichen aus Pristanne Hraue Hr. Hr. Guteb. v. Schweinichen aus Pristanne Geben a. Rimptsch. Hr. Kim. Kwiatstowski a. Krasau. Hr. Guteb. v. Schweinichen Austhaltowski a. Krasau. hr. v. Wostpol a. Gorda-Duchowna. — Iwei gold. Löwen: Hr. Troppau. — Gold. Zepter: S.h. Gutsb. Duchowna. — 3 wei gold. Löwen: Fr. Duchowna. — 3 wei gold. Löwen: Fr. Afm. Schlesinger a. Natibor. — Hotel be Silesie: H. Rorbiger a. Krakau u. Blum a. Brieg. — Hotel be Pologne: Dr. Tonkünstler Panossa a. Paris. — Privat: Logis: King 19. Fr. Hauptmann Frenin v. Seel aus Stohl. Solbene Nabegasse 21. fr. Pastor Kettner aus Schönau.

Schonau.

Den 14. Sept. Meiße Abler: hr. General: Major v. Drygalski aus Posen. pr. Major v. Schilbt laus Posinid. Lissa, pr. Guteb. Graf v. Awitecti a. Kobelnik. fr. Stabsarzt Dr. Trusen a. Posen. dr. Kim. Beer a. Frankfurt a/M. — Blave Dir sch. fr. Guteb. v. Steinhausen aus Lansch. Rautentranz: hr. Lehrer Geißter a. Bubissin. — Gold. Gans: dr. Guteb. Calla. Pöhlen. dr. Referendar Boretius a. Kinigsberg. dr. Kapitän v. Anobelsborf aus nigsberg. dr. Kapitän v. Anobelsborf aus Disseberg. dr. Kapitän v. Anobelsborf aus Berlin. — Drei Berge: hd. An Measten. dr. Ralfulator Jacobi a. Gr. Glogau. dr. Ar. Ralfulator Jacobi a. Gr. Glogau. dr. Ar. Ralfulator Jacobi a. Gr. Glogau. dr. Ar. Apitän disseberging a. Frankfurth a/D. u. Philippson a. Leipzig. dr. Gutsb. deinrich aus Petermis. — Gold. Chwert: dd. Afl. Kropn a. Berlin u. hartmann a. Leipzig. dr. Gutsb. deinrich aus Petermis. — Gold. Chwert: dd. Afl. Kropn a. Berlin u. hartmann a. Leipzig. dr. Gutsb. deinrich aus desten. dr. Jabtowski a. Polen. Gold. Septer: dr. Ginvohner Kondradi sig. Dr. Gutsb. v. Jabtfowski a. Polen.
Gotb. Zepter: Hr. Einwohner Kondracki
a. Warschau. Gotel be Silesse. Dr.
Gutso. Gottsching a. Debau. Hh. Kaust.
Habich a. Kassel u. Heims ans Etettin. Deutsche Saus: Br. Saupt-Steueramte: Kontrolleur Jaithe a. Dels. — Hotel be Pologne: Fr. Gutsb. v. Miszewska aus Myski, fr. Afm. Schmidt a, Görlis.

Privat-Logis: Albrechtsftraße 39. Hr. Sutspächter Wienclawsei aus Poten. Pr. Apoth. Lehmann a, Lübben. Fr. Oberflieut. v. Wigleben a. Mohlau. Ohlauerstraße 62. fr. Kfm. Bramigt a. Potsbam,

## Wechsel- u. Geld-Cours.

Breelen vom 14 Southe 1830

| brestau, vom 14. Septor, 1808. |         |                                           |         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| Weehsel-Cours                  | Briefe. | Gold.                                     |         |  |  |  |  |  |
| Amsterdam in Cour.             | 2 Men.  | 1407/ <sub>12</sub><br>1523/ <sub>4</sub> |         |  |  |  |  |  |
| Hamburg in Banco               | a Vista | 1523/4                                    | -       |  |  |  |  |  |
| Dito                           | 2 Mon.  | 151                                       | -       |  |  |  |  |  |
| London für 1 Pf. St.           | 3 Mon.  | 6.22                                      | -       |  |  |  |  |  |
| Paris für 800 Fr               | 2 Mon.  | -                                         | -       |  |  |  |  |  |
| Leipzig in W. Zahl.            | à Vista | -                                         | 102     |  |  |  |  |  |
| Dito                           | Messe   | 1                                         | -       |  |  |  |  |  |
| Dito                           |         |                                           | -       |  |  |  |  |  |
| Augsburg                       | 2 Mon.  | -                                         | NOTE !  |  |  |  |  |  |
| Wien                           | 2 Mon.  | 1021/6                                    | 005/    |  |  |  |  |  |
| Berlin                         | h Vista |                                           | 995/6   |  |  |  |  |  |
| Dito                           | 2 Mon.  | 1 -                                       | 991/6   |  |  |  |  |  |
| Geld Course.                   | 1       | MES 2.                                    |         |  |  |  |  |  |
| Holland. Rand Ducaten          |         | -                                         |         |  |  |  |  |  |
| Kaiserl. Ducaten               |         | -                                         | 96      |  |  |  |  |  |
| Friedrichsd'or                 |         | -                                         | 113     |  |  |  |  |  |
| Louisd'or                      |         | 1121/2                                    |         |  |  |  |  |  |
| Poln. Courant                  |         | 1                                         | -       |  |  |  |  |  |
| Wiener EinlScheine .           |         | 415/12                                    | -       |  |  |  |  |  |
| Effector C                     | Zins    | -                                         |         |  |  |  |  |  |
| Effecten Course.               | Fusa    | 311                                       |         |  |  |  |  |  |
| Staats-Schuld-Scheine          | 4       | 1035/6                                    | -       |  |  |  |  |  |
| Seehdl. Pr. Scheine à 50       | R       | 70                                        | -       |  |  |  |  |  |
| Breslauer Stadt-Obligat.       | 100     | -                                         | 105     |  |  |  |  |  |
| Dita Gerechtigkeit dite        | 43/2    | 93                                        | -       |  |  |  |  |  |
| Gr. Herz. Pos. Pfandbri        | ofe 4   | 1051/6                                    | 1       |  |  |  |  |  |
| Schles, Pfndbr. v. 1000        |         |                                           | -       |  |  |  |  |  |
| dito dito 500                  | - 4     | -                                         | -       |  |  |  |  |  |
| dito convertirte 1000          | 4       | 1031/4                                    | -       |  |  |  |  |  |
| dito dito 500                  |         | 1032/3                                    | LICE TO |  |  |  |  |  |
| dito Ltr. B. Pfdbr. 1000       |         | 10000                                     | -       |  |  |  |  |  |
| dita dito 600                  | - 4     | 105%                                      | 4       |  |  |  |  |  |
| Disconto 41/3.                 |         | 1                                         | 1 13    |  |  |  |  |  |

Betreibe: Preife. Breslau, ben 14. Ceptbr. 1859. Mittlerer.

2 Rl. 3 Sgr. 6 Pf. 1 Rl. 29 Sgr. 3 Pf. 1 Rl. 25 Sgr. — Pf. 1 Rl. 8 Sgr. 6 Pf. 1 Rl. 6 Sgr. 3 Pf. 1 Rl. 4 Sgr. — Pf. 1 Rl. 6 Sgr. — Pf. 7 Rl. 9 Sgr. — Pf. — Rl. 22 Sgr. 6 Pf. — Rt. 20 Sgr. 9 Pf. — Rl. 19 Sgr. — Pj. Beigen : Roggen: Gerfte :